

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

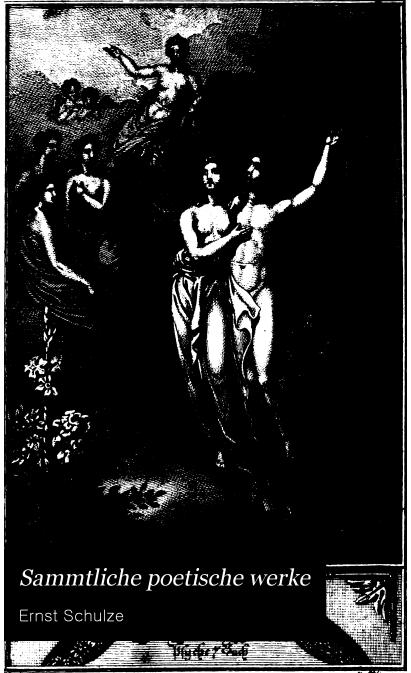

Ernst Schulze's
poetif the Werfe.

Dritter Theil.

Gebrudt bei &. Brodhaus in Leipzig.

Gebrudt bei g. Brodhaus in Leipzig.



Digitized by Google



Sammtliche

# poetische Werke

bon

Ernst Schulze.

Meue Ausgabe mit fechstehn Rupfern.

Dritter Theil.

Leipzig:

Brock haus.

1 8 2 2.

K85\$5,20

### In halt.

|    |    |       |       |     |      |            |      | 4     |     | ٠     |    |     |            |      |    |    |     | Geite |
|----|----|-------|-------|-----|------|------------|------|-------|-----|-------|----|-----|------------|------|----|----|-----|-------|
| I. | •  | P) (  | eti   | 1   | ď) e | 8          | T    | a g e | b u | t d), | v  | om  | <b>2</b> 9 | ster | ı  | un | ius | 1     |
|    |    | 18    | 314   | ь   | 6    | 17         | ten  | Fel   | ru  | ar    | 18 | 17. | •          | •    |    | •  |     | 1     |
| 1  | I. | R     | eif   | e   | bı   | r          | ħ    | b a s | Ą   | B e f | er | th  | al:        | 18   | 14 |    | •   | 209   |
|    | 3  | u e   | i g n | u   | n g  | •          | •    | •     | ٠,  |       |    |     | •          | •    | •  |    |     | 211   |
|    | Œ  | ell   | e.    |     |      | •          | • *- |       |     | •     |    |     | •          |      | •  |    | •   | 213   |
|    | Ş  | a n   | n e l | n.  |      |            |      |       |     | •     | ٠  | •   | •          | ٠.   |    |    |     | 214   |
|    | Þ  | e h   | l e n | •   |      | •          |      |       | •   | ٠     | •  | •   | •          | . •  |    | •  | •   | 215   |
|    | 8  | u i ſ | e n   | h á | h    | <b>:</b> . |      | •     | •   |       | ٠  | •   |            |      | •. |    | •   | 216   |
|    | B  | ob    | e n 1 | w e | rt   | er         | :.   | •     |     |       |    |     |            |      | •  |    | •   | 217   |
|    | Þ  | oll   | e.    | . ' | •    | •          |      |       |     | ٠     |    |     |            | •    |    | •  | •   | 218   |
|    | Ş  | oli   | m i   | n   | d e  | n.         |      |       |     | •     | •  | •   |            |      | •  |    |     | 219   |
|    | C  | ort   | e ŋ.  |     |      |            |      | ٠.    | •   |       |    | •   |            |      |    |    |     | 220   |
|    | Þ  | å r   | ίe r. | ,   |      |            | •    |       | •   |       |    |     |            |      |    | •  |     | 221   |
|    | F  | ůrſ   | t e n | ь   | ere  | <b>j</b> . |      |       |     |       | •  |     | •          |      |    | •  | •   | 222   |
|    | C  | a r l | 8 h   | a f | e n  | •          |      |       | •.  | •     | •  |     |            | •    |    |    | •   | 223   |
|    | ഭ  | ått   | in    | g e | n.   |            |      |       | •.  |       |    |     |            |      |    |    | :   | 224   |

| TTT  | W C 4     | Pfnche, ein griechisches Mabrchen in fieben |        |   |     |   |   |   |   |  |  |   | Seite |             |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------|---|-----|---|---|---|---|--|--|---|-------|-------------|
| 111. | Bůchei    | -                                           |        | • | _ ` |   |   |   |   |  |  | • | •     | -           |
| હ    | rstes L   | du ch.                                      |        |   | •   |   |   |   | • |  |  | • |       | 227         |
| 31   | veites    | B u                                         | ф.     |   |     |   |   |   |   |  |  |   |       | 239         |
| Ð    | rittes    | B u                                         | ď).    |   |     | ٠ | • | ٠ | • |  |  |   | •     | <b>25</b> 3 |
| V    | iertes    | Bu (                                        | ď).    | • |     |   |   | • |   |  |  |   |       | 265         |
| Fi   | inftes    | B u                                         | ď).    |   |     |   |   | • |   |  |  |   |       | 277         |
| ග    | e ch stei | 8 <b>B</b> 1                                | u d).  |   |     |   |   |   |   |  |  |   |       | 291         |
| ල    | iebent    | e 8 2                                       | 3 u dy | • |     |   |   |   |   |  |  |   |       | 309         |

#### Borrede

#### bes Herausgebers.

Die Gebichte, bie hier in der Form eines poetischen Zagebuche bem Dublicum mitgetheilt werden, erfcheinen fast alle zum erften Date gebruckt. Unter ben wenigen fcon ein Mal gebruckten wurde eines, bas zu ben vorzüglichsten der Sammlung gehört, Cacilie, ein'e Beis fterftimme, balb nach ber Schlacht bei Leipzig auf einem einzelnen Bogen von bem Dichter herausgegeben. Paar andere, die fich ebenfalls auf die Befreiung Deutsche lands von der frangofischen Herrschaft beziehen, wurden in eine Beitfchrift eingeruckt. Die übrigen, bie fast alle nur ein einziges Thema haben, waren nicht fur bas Dublicum bestimmt. Der Berausgeber muß ihre offentliche Befanntmachung auf fein Gewiffen nehmen; und er glaubt et gu burfen, nachbem ihm ju biefem 3mede bie Abschrift, bie er mit ben nachgelaffenen Papieren bes Dichters verglichen hat, aus ben Sanden berer jugekommen ift, beren Gin-

willigung in Betracht tam. Aber wird nun auch bem Dublicum mit fo vielen Gebichten, in benen nur ein eingiges Gefühl fich ausspricht, und bieselben Gebanten fo oft wiederkehren, gedient fenn? Das nachfte Recht, auf biefe Frage ju antworten, haben diejenigen, die ben Dichter fcon aus bem großen epifchen Werte tennen, bas bie beiben erften Banbe Giner nachgelaffenen Schriften einnimmt. Ihnen kann es nicht gleichgultig fenn, burch bicfes poetische Tagebuch, auch wenn fein innerer Berth geringer mare, manchen Aufschluß über bie Art ju erhalten, wie bas Unbenten an bie wirkliche Cacilie mit ber Dichtung, bie ihren Namen tragt, zusammenhangt. Gelbft ben falten Pfychologen mußte ja, follte ich glauben, ein folcher Beitrag gur Geschichte bes menschlichen Geiftes interessiren. Und ift nicht ichon bie Menge biefer Gebichte eine pfpchologische Erscheinung, Die fobalb nicht wiebertehren wird, ba fie alle binnen brei Jahren ju gleicher Beit mit einem epischen Gebichte von mehr als zwei taufend Stanzen entfanden, und doch in Sprache und Stol fo vollendet find, als hatte fich ber Dichter ein befondres Gefchaft baraus gemacht, an ihrer Form ju feilen? Dber tann jemand eine ahnliche Erscheinung in ber beutschen Literatur nachweisen ? Welcher neuere beutsche Dichter fann mit mehrerem Rechte ein Minnefinger im echt romantischen Sinne genannt werben, als Ernst Schulze?

Bur Erlauterung bes Inhalts biefer Gebichte gehort ein kleiner Nachtrag ju ber biographischen Borrebe, bie bem erften Banbe ber Cacilie vorangeschickt ift: Nach bem Tobe ber wirklichen Cacilie fuchte ihr Dichter ben ein-Bigen Eroft, fur ben er empfanglich mar, bei ber vertrauteften Freundin ber Geliebten. Aber er hatte nicht fenne muffen, wer er mar, wenn die Liebensmurbigkeit, die ibn beruhigen follte, nicht die entgegengefeste Wirkung auf feine Phantafie gethan hatte. Die erfte Liebe verwandelte: fich in eine zweite, die aber - benn was fann ein junger Dichter nicht fur moglich halten? - bie erfte nur reprafentiren, alfo fie auf teine Urt befchranten ober gar verbrangen follte. Ein irbifches Biel hatte bie eine fo wenig, wie Die andre. Diefe poetische Liebe, Die an zwei Gegenftans ben, einem fichtbaren und einem unfichtbaren, mit fcmarmerifcher Beharrlichkeit und zunehmenber Leibenschaft bing, wurde bas Unglud bes jungen Mannes, beffen raftlos arbeitende Phantafie ihn ber wirklichen Welt immer mehr entfrembete. Den Digverhaltniffen, die baraus entftanden. war fein fonft fo ftarker und mannlicher Charakter nicht Die Stangen mit der hinzugefügten Uebergewachsen. schrift Erklarung find an die Spige biefer Sammlung gestellt, um Lefern, die sich in eine folche Art von Berboppelung ber Liebe und Treue nicht leicht gu finden miffen, ben Schluffel zu ben folgenden Gebichten aus bem Nachlaffe des Dichters felbst fogleich in die Band zu geben. Mehr barüber in einer profaischen Borrebe anzumerten, ware ein Eingriff in die Rechte ber Poeffe und bes Bergens.

Die Folge von Sonetten unter bem Titel: Reife burch bas Beferthal, hatte nach ber Zeitordnung auch in bem poetischen Tagebuche Plat finden konnen, ba sie ein wirklicher Bestandtheil bieses Tagebuchs ift. Sie tonnte aber auch als Anhang folgen, da sie als ein Ganses im Rleinen, von dem Dichter felbst geordnet, unter feinen nachgelassenen Papieren sich gesunden hat.

Das Gebicht Pfyche, bas ben Beschluß bieses Banbes macht, schien bem Dichter in ben letten Jahren seines
Lebens, da er auf einer so viel höheren Stufe ber Vildung
stand, so unbedeutend, daß er nicht einmal davon teden
hören mochte. Aber so sehr es auch gegen die Cacilie und
bie bezauberte Rose absticht, habe ich boch geglaubt, es bem
Publicum nicht vorenthalten zu dursen, ware es auch nur
um des letten Buches willen, das Stellen hat, die auch
eines Meisters nicht unwürdig sind. Man vergesse nur
nicht, daß Schulze, als dieses Gedicht entstand, erst achtzehn Jahr alt war, und damals Wieland zu seinem Muster
gewählt hatte.

Der vierte und lette Band wird die schon im Jahre 1813 von dem Dichter selbst herausgegebene Sammlung seiner Elegieen, Episteln, Lieder, und andern kleinern Gebichte, so wie die ebenfalls schon früher und besonders erschienene bezauberte Rose, in einem neuen Abbruck enthalten.

Boutermet.

I.

## Poetisches Tagebuch

pom

29ften Junius 1813 bis 17ten Februar 1817.

III.

1

#### Erflärung,

Ein Leichter Sinn mag oft in neuen Beisen Die Luft erhöhn, die wechselnd ihn beglückt; Mein Singen soll nur eine herrin preisen, Die doppelt stets mein zweiselnd Aug' erblickt: Dort in des Grabes ewig stummen Kreisen, hier mit des Lebens frischem Reiz geschmückt; Und wenn auch hier zwei Namen sie benennen, Nie kann mein herz die holden Bilder trennen. Denn wie sich Araum' im Leben oft entfalten, Und Leben oft in luft'gen Araumen blubt, So gatten sich die minnigen Gestalten In einem Bild im liebenden Gemuth. In dieser streb' ich jene festzuhalten Und wähne, daß mit dieser jene slieht. Doch weil die Eine längst sich mir entrissen, Mußt' ich auch stets der Andern Liebe missen.

Jest hab' ich lange Kahrt für fie begonnen \*), Um ihren Preis auch ferne zu erhöhn; Imei Jahre schon sind flüchtig mir verronnen, Seit ich zulest den heimathöstrand gesehn. Wird auch das Ziel mit Muhe nur gewonnen, Doch scheint die Muh' um schönes Ziel mir schön, Wenn sie mich nur durch dunkle Meeresweiten Mit sufer huld und mildem Schimmer leiten.

Wohl seh' ich oft, wie hell vom goldnen Throne Der Einen Bild zu mir herniedersinkt Und freundlich mir zum wundersel'gen Lohne, Daß nur für sie mein treues Lied erklingt, Mit leiser hand die heil'ge Sängerkrone, Den Lorbeerzweig, in meine Locken schlingt; Und kühner läßt dann auf Gesanges Wellen Mein trunkner Seist des Liedes Gegel schwellen.

<sup>\*)</sup> Das Gebicht Cacilie.

Doch läßt fich dann so kalt die Andre schauen Mit strengem Blick und stolzem Angesicht, Dann schwindet bald mein freudiges Bertrauen, In Nacht versinkt der Liebe leitend Licht, Auf weitem Meer ergreift mich stilles Grauen, Ich weiß den Pfad, das Biel, den hafen nicht. Wohl folgst du, dent' ich, trügerischen Sternen, Was kann dich sonst so weit von ihr entsernen?

D ihr, die treu vereint in Leib und Freuden Rur' ein Gemuth im Busen souft gehegt, Was konnte so im Tobe jest euch scheiden, Daß diese flieht, was sene schüst und pflegt? Du banges Wechselspiel von Luft und Leiben, Wie haft du oft mein berz so wild bewegt! Doch kenn' ich leicht die Fäden, die dich weben: Guß ift der Traum, doch hart und kalt das Leben.

Und dennoch will ich muthig weiter steuern, So lang ein hauch mein luftig Segel schwellt, Will gern getäuscht in irren Abenteuern Dein Nichts vergessen, arme, kleine Welt! Bielleicht wird doch der Strand sich einst entschleiern, Wenn treuer Sinn dem treuen Gott gefällt. Auch ist es suß, aus bunten Wellenschaumen Ranch liebes Bild sich schöpferisch zu traumen.

Wohl Manchem wird das herz im Bufen schlagen Bei meines Liebes vielversiochtnem Klang, Wohl Mancher nach dem treuen Sänger fragen, Der, nie geliebt, die Liebe nur besang.
Mag sie allein den Kranz mir auch versagen;
Ich zürne nicht und dien' ihr ohne Dank.
Für Freude ward von Gott mir Leid beschieden;
Kuch Leid ist süß; ich duld' und bin zufrieden.

#### 2m 29ften Junius 1813.

Dort wo der Fels, ein Sohn der grauen Beit, Sich kuhn erhebt im dunkeln Fichtenkranze Und trogig wild zum Strome niederdraut, Ein ernstes Bild im heitern Bellenglanze;

Dort faß, umwölbt von faufelndem Geftrauch, Umfluftert von ber Lufte lindem Leben, Un blubndem Reiz der frifchen Blume gleich, Sie, ber mein herz fich ewig hingegeben.

Wie konntest du der rauhen Alippenbahn, Du holdes Bild, den garten Fuß vertrauen? Wie durftest du dem schroffen Rande nahn Und kuhn hinab zum grausen Abgrund schauen?

So sah ich dort um ragendes Sestein Leicht angeschmiegt sich duft'ge Rosen winden, Um näher sich am Sonnenstrahl zu freun Und Reiz und Kraft jungfräulich zu verbinden. Dein Zauber schuf jum appigen Sefilb, Das ftarre Graun ber unwirthbaren Debe, Jur Dichtung ward ber Ferne reiches Bilb, Belebt erhielt bas Stumme Sinn und Rebe.

In febem Schmuck der unbegränzten Flur, In Wief' und Thal, im Grun der heitern Soben Wähnt' ich das Bild von meiner Liebe nur, Der ftillen Sehnsucht dammernd Bild zu sehen.

Da trubte fich von leifem Weh mein Blid. Doch heilig fcwamm mir teufche Ruh' im herzen: Bohl lohnt mir Liebe nie mit blububem Glud, Doch beut fie milb nir ihre reinften Schmerzen. 2m 30ften Junius 1813,

Du, Rose, die die Sheure mir gegeben, Du, die so hold an ihrer Bruft geblüht! Warum verwelkt so bald das warme Leben, Das jugendlich in deinem Kelch geglüht?

Ach, als bein Glanz noch ihren Busen schmudte, Aus ihrem Blid der milbe Sonnenschein, Aus ihrer Bruft der Athem bich, erquidte, Da prangtest du im frohlichen Gedeihn!

Doch fah ich balb der Bange Roth erblaffen, Und schmerzlich ward bein frischer Reiz getrübt, Als du den Kreis der Freundlichen verlaffen, Die du so ftill, so sehnsuchtsvoll geliebt.

So schied auch jeder Schmuck aus meinem Leben, Tobt ift die Luft, der hoffnung milber Glang: Mir kann der Leng nur welke Blumen geben, Dem Grabe ziemt kein frisch entblubter Kranz. Doch drängt noch stets aus deiner bleichen Sulle, Wenn auch der Reiz des Lebens sich verlor, Ein leiser Traum der hingewelkten Fülle, Der linde Duft lebendig sich hervor.

So labt auch mich, dem jedes Gluck entschwunden, Wie Dammrungshauch der Wehmuth zarter Duft, Und freundlich steigt das Bild der hellern Stunden Im Abendglanz aus seiner frühen Gruft.

Ach, alles alles Schone flieht von hinnen, Der ferne Stern der hoffnung finkt hinab, Der reinste Araum der Sehnsucht muß zerrinnen, Kurz bluht das Glück, und ewig ist das Grab.

Doch nimmer welkt bie heil'ge tuft am Schonen, Soch ftrebt die Lieb' empor im buftern Gram, Rur Liebe tann ihr eignes Leib verfohnen Und felbst erfegen, was bie Welt ihr nahm.

#### Am 17ten Julius 1813.

Sinnend ftand ich und ftill auf bes Brockens oben Granit-

Ruhn auf Felsen gestütt, wähnte sich sichrer die Kraft. Nebel umzog das Gebirg, und es floß grauwogende Damm= rung

Rings durch die Tief', und es fant duntel die gitternde - Gluth.

Fruchtlos ichauten die Wanderer bin in's Thal, und es klagte Zeglicher, daß kein Dank lohne den schwierigen Pfad.

Aber entzuckt bob boch fich ber Geift bes finnigen Dichters, Und aus leichtem Gewoll fchuf er ein Zaubergefilb.

Form und Gestalt rang fcnell aus dem Richts fich empor, und bedeutsam

Zagte bas Bild, ringsum malte lebenbiger Reig.

Berghohn thurmten sich tubn, und auf zackigen Alippen ethob sich

Duntel ber Balb, und es schwamm zitternd ber filberne Sec.

Infelden lockten mit ftillem Gebufch, leichtschwantende Rachen Wiegten gum heimtichen Gig harrender Liebe fich bin,

Biefen verbreiteten rings ihr Bluthengewand um bes Fluffes Rollende Fluth, und es fchwieg ruhend das schattige Thal. Alles erschien mir fern wie ein freundliches gand ber Ber-Elarung,

Und nicht sterbliche Luft lächelte dort mir herab. Denn schon schwamm die erbleichende Gluth tief unter ber Dichtung

Leuchtender Welt, ftets hob hober bas Bild fich empor; Herrlicher faumte fich ftets mit flammendem Golde der Sehnfucht

Wundergebiet, stets ward dunkler das irdische Ahal. Uch, da dacht' ich an dich, Holdselige, welche des Freundes Rächtlichen Gram so oft mischte mit dammernder Lust! Wehmuth lächelte still mir im sinnenden Bliet, wohl fahlt' ich Lieferen Schmerz; doch fern tagte mir zartere Lust. Sieh, du schautest herab aus dem lichten Gewölk in des Sieges

Golbenem Aranz, bein Blick lächelte ruhig und milb; Sterne blinkten empor, wie du lächeltest, tröstende Sterne, Raschausstrahlendes Licht folgte der winkenden hand; Glanzreich wölbte zum Aber sich des Friedens heiliger Bogen, und aus Morgengewölk ebnete hell sich die Bahu.
Mächtig ergriff den verlangenden Geist stillschweigende Sehn=

Dich nur fab ich und dich fühlt' ich im herzen allein, Nächtlich versant um's hohe Gebirg mir die dammernde Welt rings,

Doch boch über mir bob klar fich der himmlische Dom. Ach, wohl blubet nur dort mir die Rose des Glucks, und ber Hoffnung

Beitstern dammert nur dort leise bem herzen empor! Bist du boch teusch und rein, wie die Lilie heiliger Engel, Spielt im Auge dir doch ruhig die felige Gluth, Rinnt doch fanft, wie ein gartes Gedicht von der friedlichen Butunft,

Durch des betänbenden Wahns Wellen dein Leben dahin! Ach, dich lieb' ich allein, dich trag' ich ewig im Gerzen;

Doch stets kettet die Schen gagend den irdischen Bunfch, Und stets scheinet, je kubner mein Geift aufstrebt zu ber Schonbeit

Hellerem Licht, bein Geift bober und herrlicher mir! — Doch, da sentte die Sonne sich gang, schwarz wogte die Racht auf.

Graunvoll tobte der Sturm über die haide daher, Kein troftbundender Stern durchblinkte den trüberen Mebel Und in finfteren Duft senkte dein Bild fich hinab. Araum nur ift und Schatten das heiligste, luftiger Wahn nur

Leitet die Welt, und das herz spielt mit betrüglichem Richts;

Bas es gemann, ift glanzender Schaum, schnell flattert bes Zufalls

Luften beran, und es flieht fpottend bas ewige Gut. -

#### Um iften August 1813.

Nachtlicher Gram umfing den Ermatteten, schwarz in des Abends

Rebel gehüllt und dumpf schwieg das erstorbene herz. Thorheit schien und Wahn mir das heilige, nichtig des Lebens Gankelgefild, und so klagte der dustere Geist:

Fruchtlos haft du gespielt und getraumt! Stets bluhte der Soffnung

Ueppiger Baum; boch nie reifte die labende Frucht. Glanzend erhob fich ein herrliches Biel dem begeisterten Jung-Ling;

Aber der Jufall nur lentt die entgötterte Belt. Sehnsucht dammerte dir, und der Lieb' aufstrahlende Sonne Goß jungfraulichen Reiz über den Araum des Gefühls; Doch langst fant der erloschene Strahl, und schwärzere Racht

Fullt, je heller er einst leuchtete, jest dir das herz. Bas du gesa't, wird rauben der Sturm. Bas tampfit du vergebens

Segen des Schickfals Spott? Ewig ift einzig der Tod. Eins find Grab und Wiege für dich; in des nichtigen Lebens Zwecklos tandelndem Spiel ringst du, ein Richts, mit dem Richts! Alfo gurnet' ich mir und der Welt; boch kalte Berachtung Tilgte den Jorn, und laut Jacht' ich im bitteren Sohn. Horch, da schwamm, gleich lindem Geduft, auf der finkenden Dammrung

Friedlichem Sauch leicht aufwogend ein lieblicher Zon. Schwellend verkettete bald fich das zitternde Gold, balb rann es

Sanfthinschmelzend und oft leife verhallend daher, Und füß wallte Gesang auf des Zons leichtstatternder Schwinge

Aroftend, gleich dem Gespräch freundlicher Engel, heran. Ach, da regte sich still das erkaltete herz, von des Wohllauts Athem erwärmt, und hell tagte die dunkele Welt.

Bilber umgautelten mich, fußschmeichelnde, garte Geftalten, Und in lebende Form schmiegte fich jedes Gefuhl.

Dich nur nannte mir jedes Gefühl, und jeglichem Traum lieh Dein holbseliger Reiz Wesen und blübende Kraft.

Doch zum Sanzen verkettete balb fich das Einzelne, kunftvoll Arat ein klares Gebicht aus der verworrenen Racht.

Bielfach lebt' in bem bunten Gebild bein wechfelnder Liebreig, Reu ftets warft bu und ftets holber in jeglicher Form.

Doch einträchtig erfchien in ber Schonheit ftiller Bertlarung

Alles verwebt, ein Glanz weilt' in dem irrenden Licht, Und allmächtige Lieb' umwand mit der ewigen Kette,

Daß kein feindliches Bild nahe, den flüchtigen Araum. Sa, da fühlt' ich die frühere Kraft, kühn blickt' ich empor, hell

Flammte der Geift, hochauf schlug bas erweiterte Herz. herrlich enthulte die Welt mir des Buhms muthprufende Laufbahn,

Und wohl fchien mir bes Kampfs wurdig ber ewige Krang;

Und ich empfand, noch leb' in ber Bruft mir ber heilige \_ Lichtftrahl

Sottlicher Kraft, und groß werd' ich und ruhig durch dich. Bannt dein Wille mich auch in den Kreis schmerzvoller Entsfagung;

Rie doch, ebe du felbft ichwandeft, entschwindet das Biel. himmlische Schonheit flieht vor des Sterhlichen tuhner Um= armung;

Aber mit ewigem Bunfch lohnt fie bem hoffenden Geift.

## Am 23ften August 1813.

D Fantasie, wie flatterft bu so fuß Um meine Bruft mit leifen Flügelschlagen Und suchst mir rings ein holdes Paradies Boll freundlicher Geftalten aufzuregen?

Es wiegt mich bin gut mondbeglanzten Sobn, Es leitet mich zum Rande frifcher Quellen, Umfäufelt mich wie duft'ger Schatten Bebn Und bettet mich auf weiche Grafeswellen.

Roch faß' ich's nicht, was mir bein Bint enthullt; Doch bammernd blubt's empor in buntem Leben, Und lachelnd scheint schon manches liebe Bilb Dem irren Kampf der Formen zu entschweben.

Mein herz erglubt in ahnungsvoller Enft, Guß bebt's in mir gleich ftillem Liebeszagen, Wie Morgenroth umspielt es meine Bruft, Doch will es nie zur lichten Alarheit tagen.

D lag dich fanft, bu holbe Gautlerin, Am Rofenfaum ber leichten Schwingen halten Und deute mir ben wunderbaren Sinn Der nahenden, der fliehenden Gestalten! III.

Digitized by Google

Und sieh, ba ruht bas Kampfende vereint, Der irre Duft ber Dammrung ift entschwunden, Und gleich dem Strahl des fruhsten Lichts erscheint Sie, die mit ew'gem Zauber mich umwunden.

D fen gegrüßt, du zartes Araumgesicht! Wie lieblich weht dein luftiges Gefieder! Wie fentst du hold, ein freundliches Gedicht, In's obe Reich der Wahrheit dich hernieder!

Dein Lächeln ift aus Connenschein gewedt, Dein milber Ernst aus stillem Mondenglanze, Luft ist das Kleid, das rosig dich umschwebt, Und Ruhe thaut aus deinem duft'gen Kranze.

Ich nahe dir, du friedliche Gestalt, Ich hasche bich mit feligem Berlangen Und halte fanft mit liebender Gewalt An teuscher Bruft bich, fußer Traum, umfangen!

D weile bu bei mir im Schattengrun, Lag frohlich uns mit luft'gen Bilbern fpielen! Beflügle mich mit bunten Fantafien Und kette mich mit heiligen Gefühlen!

Fern sen von uns der Welt verworrner Streit, tag traumend uns in stillen Lauben wohnen! Berganglich ift, was uns das Leben beut, Das berg nur flicht fich em'ge Bluthenkronen.

Längst fewand die Sonn' an meines himmels Saum, Erloschen ift mein Leben und mein Lieben, Du nur allein, du, meiner Liebe Araum, Bift troftend mir in kalter Racht geblieben! Am 19ten . September 1813.

D Leben, laß von dir hinweg mich fcheiden Bur heimath; die dem Pilger Ruhe beut! Ich weiß ein Grab, da schlummern meine Freuden, Da bluht allein, was Tröstung mir verleiht.

Gar friedlich ift der ftille Plat bereitet, Und lau das Wehn, das fluftemd ihn umschwebt, Lebend'ges Grun ift weit umhergebreitet, Mit Blumen rings fein duft'ger Rand umwebt.

hold faufelt bort mit mattbeglanztem Flügel Im Abendschein die Wehmuth um den Sod, Und leuchtend spielt am frischbekranzten hügel Der hoffnung Schein im hellen Morgenroth.

Und prangend hebt, wo meine Thranen thauen, Gin Blumentelch fich aus der ftillen Gruft; Der ift gar milb und freundlich anzuschauen Und labt mein Herz mit wunderbarem Duft. Ihn pfleg' ich ftets mit liebevoller Treue, Sein frisches Leben nur ift mein Gewinn, Er ift's allein, an dem ich mich erfreue, Wenn er verwelkt, dann welk' auch ich dahin.

Denn in dem Reiz, der blubend ihn umwaltet, Und in dem Duft, der zuchtig ihn umfließt, hat sich das Bild der heiligen entfaltet, Die lange schon der hügel mir verschließt.

Bohl muß ich fern von meiner Freude fteben, Und nimmer blubt fein Schmuck an meiner Bruft, Doch darf fein Gruß zu mir herüberwehen, Sein heitrer Glanz gewährt mir zarte Luft.

D teufche Sehnsucht, friedliches Berlangen! Ber beinen Sauch in reiner Bruft empfand, Dem ift ein Stern von Jenseit aufgegangen, Benn auch der Strahl des frifchen Lebens schwand.

# Cácilie, eine Geisterstimme.

#### 3m October 1813.

D Baterland, du prangst mit heil'gen Siegen Und wandelst kuhn des Ruhmes em'gen Pfad, Auf steiler Bahn bist du emporgestiegen, Und Freiheit keimt und Fried' aus blut'gee Saat; Doch schüchtern hat der Sanger dir geschwiegen, Und zagend-wich das Wort der größern That. Mag Schwachheit auch auf stolzen Bahn vertrauen; Der Abler nur darf auf zur Sonne schauen.

Doch jest ift mir ein starker Muth entglommen, Und ernst ermahnt mich eine theure Pflicht, Bon himmalshöhn ist mir die Kraft gekommen, Und Gluth der Brust, dem Geiste klares Sicht. Bon Engelslippen hab' ich ihn vernommen, Den heil'gen Ruf, drum zag' ich fürder nicht. Wen Lieb' und Gott zur Bahn des Kampfes leiten, Der zweisse nicht; er wird den Gieg erstreiten. Denn sie, die still, als noch die Schand' uns bruckte, in deutsches herz im freien Busen trug,
Die stolz hinab auf fremden Schimmer blickte,
Mit strengem Spott den Sclaven niederschlug,
Die fromm und zart die rauhe Welt uns schmuckte,
Ein segnend Licht in sinstrer Zeiten Fluch,
Die Gott schon stuh zu seinem Ahron erhoben,
Um herrlicher sein schönstes Wert zu loben;

Sie nahte mir von ihren Uchten Sohen Im Spiel des Araums, ein ernstes heil'genbild: Ihr Ange war wie Frühlicht anzusehen, Bon Morgenroth die helle Bang' umhüllt; Um ihren Aranz entstoß ein göttlich Weben, Wie durch den Than der Bluthe Duft entquillt, Und gleich dem Klang verklarter harfenlieder Kam so ihr Wort zu meinem Geist hernieder:

Bas feierst du und schweigst in dustem Alagen, Ein Rachtgewölf im hellen Morgenroth, Und weinst, da Glück und Ruhm für Alleztagen, Mit seigem Schmerz um deines Glückes Zod? Ber mich geliebt, der muß das Große wagen, Der Ruf der Kraft, er ist anch mein Gebot; Bas ich empfand, das sollst auch du empsinden Und meinen Werth durch deinen Werth vertunden. Sab' ich nicht oft mit stillgeweinten Abrasen In stummem Gram mich um mein Bolt verzehrt, Richt oft von Gott mit heißem Flehn und Sehnen Des Frevels Sturz, der Freiheit Tieg begehrt? Hab' ich den Kranz des Guten und des Schönen Richt hoffnungsvoll in finstrer Zeit genährt? War ich nicht frei im untersochten Lande Und groß und gut bei'm schnöden Druck der Schande?

Drum ward ein schönes Loos mir zugewogen, Früh nahm der herr zum himmel mich empor. Wohl war die Welt mit Wetternacht umzogen, Doch Engeln weicht der Zukunst finstrer Flor. Und sieh, es stieg aus Kampf und Sturm und Wogen In heil'ger Ruh's ein gnad'ger Strahl hervor. Was jest der Dank der freien Böller seiert, Das war nier längst verkündet und entschleiert.

Denn als verführt von finen Lügengöttern Dem Ahron ber Welt der schnobe Anecht genaht, Da bachte Gott ben Gogen zu zerschmettern Und sandte Gluth und Frost auf seinen Pfab, Und er gebot den Stürmen und den Wettern, Hinwegzuwehn des Frevels stolze Saat: Da sant sein herz, und an dem Riesenwerke Erzitterten die Gäulen seiner Stärke. Und er entwich mit seinen ftucht'gen Schaaren. Zhm sandte Sott das trügerische Slück Und leitete durch blutige Sefahren, Durch Flamm' und Fluth den Trosigen zurück, Für größres Leid der Zukunft ihn zu sparen, Für Freundes Trug und für des Feindes Slück. Richt ehrlich sollte er im Kannpf' exliegen, In dessen Brust die Spre stets geschwiegem

Und Gott erhob die Kraft der Fürsten wieder Und band ihr herz durch Lieb' und Freud' und Leid. Ein Recht, ein. haß verstocht die deutschen Brüder, Die lange schon der hölle List entzweit. Der Rorden stiegezum Kampf der Freiheit nieden, Und fröhlich zog der Oft zum raschen Streit; Denn wer's gewagt, das heil'ge zu vernichten, Den will kein Bolk, den will die Renschheit richten.

Und es gelang. Siehst du den Ahrag erzittern, Den früher schon die Last der Schmach gedrückt? Es wogt und zürnt gleich schwarzen Ungewittern, Roth ist ber Strahl aus dunkter Racht gezückt. Der Rächer naht, die Säulen zu zersplittern, Die ohne Gott der Siegeskvanz geschmückt; Der Abgrund lacht dem nahen Baub sutgegen, Und aus der Saat des Fluchs entkeimt der Segen.

Had trauerst nicht, wenn mancher Eble sinkt. Bo Freiheit wohnt, da flattern beine Fahnen, Und heere stehn ewohin dein Auf erklingt. • Richt lange laßt der tupfre Wann sich mahnen, Sein Baterland ist, wo Geschr ihm winkt; Bo Chr' und Recht-bem theuern Sieg entsprießen, Da scheint's ihm Lohn, sein herzblitt zu vergießen.

Hörst du zuassett den Dank der Bölker steigen? Zum Tempel wird das blane Himmelszelt, Und Jedes Knie will sich dem Ew'gen neigen, Bon glaub'ger Lust ist Seist und Blick erhellt. Die Sonne glanzt, des herbstes Sturme schweigen, Die Freiheit labt wie Frühlingshauch die Welt, Kein Opser schmenzt, tein Beid und keine Barbe; Groß ist der Mensch und reich dunch feine Barbe;

Euch wird der Muth, die Trene wiederkehren, Im Kranz der Kraft wird Juche und Miche blubn, Kein fremdes Sift wird euern Schmuck zerstören, Kein schnöder Lohn in's Joch der Schmach euch ziehn. Die Jungfrau wird den Schein nicht ferner ehren, Kein Jüngling mehr für feile Bilder glühn, Und staunend wird der Fremdling euch erkennen Und Kraft und Sitte deutsche Augend nennen. Und lange Mi ber heil'ge Fried' euch krönen, Den ihr errangt in hart gekampftes Schlacht, Und Liebe foll den langen haß versöhnen, Und schmuden soll das Recht den Ihron der Macht, Und wohnen hil das Gute bei dem Schönen, Und heilig senn, was jest der Spott verlacht, Und ewig soll der fromme Glaube leben: Richt unste Kraft, den Sieg hat Sott gegeben!

Ein ernstes Wort will ich bir noch enthaten, Du schiefe' es treu in beinen Busen ein: Kein Schickfal giebt's, es giebt nur Muth und Willen; Sen start durch bich, so ist die Palme dein. Es giebt ein Maaß, das soll, der Mensch erfüllen Und groß durch Krast, das gilt in jedem Krasse. Es giebt ein Recht, das gilt in jedem Krasse.

## Am iften Navember 1818.

Rosse wiehern, Wassen blinken, Deutschlands Rächer find genaht, Und die bunten Fahnen winken Ju des Ruhmes goldnem Pfad. Soll ich stets dem Rummer bienen, Sehnsuchtsvoll und höffnungslos? Sieh, das Ziel ist schön und groß; Rimmer blüht die That des Köhnen In der Ruhe trägem Schooß.

Las mich ziehn, wohin das Mahnen Meines Busens mir gebeut; Friedenspalmen find die Jahnen, Und zum Schlummer ruft der Streit. Meine Freunde sind gefallen Durch der Feinde blut'ges Schwert, Und mein herz blieb unerhört, Und das Leben hat von allen Wünschen keinen mir gewährt.

Rauher Herbst, du wehst so schaurig Um der Bluthen odes Grab, Deine Wolken hängen traurig Auf die dunkle Welt herab. Send', o Krieg, aus ehrnem Schlunde Deine Flammen durch's Gestild, Wirble, Arommel, hell und wild, Daß das kranke Herz gesunde Durch des Lebens rasches Bild!

Doch nicht fev's ein bumpfes Inenen, Das zur fremden Bahn mich brand; Friede fen mit den Gestirnen, Die mein feindlich Laos gelenkt! Freier Wille zieme dem Streiter, Den das Vaterland gewann, Und es schließt der deutsthe Mann Under schließt der deutsthe Mann Knhig, anbetäubt und heiter Sich dem schnenen Bunduff an.

Laß und fideiten! Sprich, was frammen herz und Leben, stets entzweit?
Ach, der herbst ist langst gekommen,
Und noch währt des Lenges Leid!
Laß uns still und freundlich scheiden,
Bis uns schönre Gonnen glubn!
Alles hab' ich dir verziehn,
Denn du hast für ird'sche Leiden
Ew'ge Schäse mir verliehn.

Friedlich will ich mich dir nahen, Deinen Segen zu erstehn, Will bein lettes Wort empfahen, Deinen Blick noch einmal fehn. D nur einen Ruß, nur einen, Für des herzens wilden Streit, Für der Jukunft langes Leid, Und nicht länger will ich weinen Um geträumte Seligkeit!

Laß mich ziehn! Wie darfft du klagen, Wenn ich felbst mit starkem Sinn Muthig bin dir zu entsagen, Werth dich zu besiden bin? Iedes Band will ich vernichten, Das mich fesselnd noch umgiebt; Früher, als ich dich geliebt, hat das Baterland die Pstichten Areuer Lieb' an mir geübt.

Lebe wohl! Ich scheide nimmer; Jebes mildgewährte Pfand,
Jeder heil'gen Stunde Schimmer
Folgt mir nach in's ferne Land: Lebe wohl, du Barte, Reine! Ewig lebt bein holbes Bild Mir im Busen still und milb; Aber du, vergiß das meine, Wenn mit Schmerz es bich erfüllt! D sen gludlich und entsage, Großes herz, dem stillen Gram! Was bas Leben gab, ertrage Und verschmerze, was es nahm! Ohne Sorge laß mich scheiben, Freudig sen bas herz und licht, Denn mich ruft die heil'ge Pflicht! Willig trag' ich meine Leiben, Doch die beinen trug' ich nicht.

Fest will ich im Streite stehen, Kuhn des Feindes drohnder Macht Und dem Tod entgegensehen, Denn für dich auch gilt die Schlacht. Doch wann laut das Kampfgefilde Bon des Mordes Janchzen tont, Und der Schmerz verzweifelnd Köhnt, D dann sey durch dieh, du Milde, herz und Leben ausgeschnt!

Sieh, der Len hat sich erhoben, Und der feige Tiger zagt. Reiner soll den Schwachen loben, Der nicht Blut und Keben wagt. Liebe slicht uns Siegeskränze, Wenn das große Werk vollbracht; Und wem keine Liebe lacht, Den erfreun des Ruhmes Lenze In des Lebens langer Racht. Benn ich falle — o bann trube Keine Thrane bein Gesicht!
Reich belohnt ift meine Liebe,
Und mein Schaften zurnt dir nicht.
Sie, die heilige, die hehre,
Die den himmel langst errang,
Beut dem Freunde gern den Dank,
Der für Baterland und Ehre
Und für Recht und Liebe fank.

# Um 15ten November 1813.

Dann tonut' ich rafch babin Dund's heitre Leben geben Mit jugendlichem Ginn.

Und klagen wurd' ich nimmer: D Beng, wie ist so balb Entstohn dein goldner Schimmer, Und dein Gefang verhallt!

Wo frische Aosen ständen, Da fand' ich Dach und Straus, Und wenn die Rosen schwänden, Berließ' ich Schmuck und Haus.

Wohl wechseln Licht und Farben, Doch bleibt das Leben dein, Und wo die Bluthen starben, Wird dich die Frucht erfreun.

Jest muß ich ewig weinen Um einen welken Kranz; Die Frucht wird nie erscheinen, Und ewig ftarb sein Glanz. Doch heg' ich wohl mit Freuden Den Schmerz in stiller Brust; Und hatt' ich mindre Leiden, So hatt' ich mindre Lust.

Wohl finkt aus trüben Duften Die Dammrung od' und grau; Doch schwillt von subern Duften Die Bluth' im nacht'gen Thau.

Bohl tehrt das Boglein nimmer, Das einft fein Lied dir fang; Doch hort dein herz noch immer Den wunderfufen Rlang.

Wer Schönes je empfangen, Dem bleibt es ewig nah; Doch ewig muß verlangen, Wer nie das Schöne fah.

hatt' ich bich nie gefehen. Dann mußte balb mein herz In Sehnsuchtsqual vergehen; Test lebt es durch ben Schmerz.

### Am 16ten November 1813.

Was siehst du mich so hold und mild Mit hellen Blicken an, Daß mir das herz von Sehnsucht schwillt Und nimmer rasten kann?

So zittert, wenn die Woge ruht, Im Meer das Sternenlicht, Und liebend wallt und steigt die Fluth, Und doch erhascht sie's nicht.

D wend' ihn ab, ben holben Stern, Schon bulb' ich ja genug! Das schwache Berg betrügt sich gern, Und bitter schmerzt ber Trug.

Schwarmt nicht das Bienchen oft hinaus Bei'm ersten Frühlingsblick? Doch schnell verweht's im Sturmgebraus Und kehret nie garuck.

Und webe! boch ertrug' ich's nicht, Collt' ich dich finster febn. D lächle nur! Wenn's berz auch bricht, Der Trug ift gar zu schön.

### Am iften Sanuar 1814.

ABohl hab' ich dir mit leisem Aon Manch gartempfundnes Lied gefungen, Doch nie des Liedes suben Lohn, Der Minne Lächeln mir errungen. Drum seufz' ich off' mit stillem Schmerz: Berstummt, verstummt, ihr goldnen Saiten! Denn ach, der Liebsten kaltes herz Kann eure Klange doch nicht deuten!

Doch nah' ich dir, du holdes Bild, Und sie still zu beinen Füßen Und sehe, wie so wundermild Mich deine klaren Blicke grüßen, Und wie der Unschuld keuscher Kranz Und wie die Blüthen alles Schönen Dein Angesicht mit reinem Glanz, Mit heil'gem Schmuck bein Leben krönen;

3 T

Dann schwillt mein herz von sußer Lust Und kann's nicht bergen, nicht enthalten, Und bunt beginnt in tiefer Brust Der Siner holdes Reich zu walten, Und was dein Mund, dein Auge spricht, Tont lieblich mir im herzen wieder, Und deiner Strenge dent' ich nicht Und denke gur auf zarte Lieder.

Dein Aug' ist meine Phantaste, Dein Athem giebt mir Milb' und Feuer, Dein Wort mir Klang und Harmonie, Dein Wangenroth der Anmuth Schleier. D wollte nur der Geniuß Der Liebe meinem Leben lachen, Dann könnte leicht dein sußer Auß Den Sänger noch unsterblich machen!

### Am 3ten Sanuar 1814.

Du zarte Rof' im Morgenthau, Du blubft so still auf weiter Au Und läßt von Keinem bich berühren, Und immer willst du einsam stehn Und, nur für bich so frisch und schön, Den Ktanz der Liebe nimmer zieren.

Du liebst den hellen Mai allein, Das Morgenroth, den Sonnenschein, Den Frühlingswind, das Licht der Quelle, Und schaust, vom duft'gen Laub verhüllt, Dein Bild allein, dein keusches Bild, Im sanstbewegten Glanz der Welle.

Bohl schleicht ber Schäfer bang und fern Und sieht zum holben Purpurstern So still, so sehnsuchtsvoll hinüber; Du duftest fort im Sonnenlicht Und achtest sein Berlangen nicht, Und Bien' und Biglein sind dir lieber. D Rose, Rose, Frühlingsbraut, Wer hat so reizend dich gebaut Und Perlen auf dich ausgegoffen, Wer hat den Dust dir eingehaucht Und dich in Morgengluth getaucht Und doch der Liebe dich verschloffen!

Wohl hat bein hochmuth mich betrübt; Doch felig ist, wer Schönes liebt. Drum kann ich nimmer von dir scheiden Und will mir stille Lauben baun Und fern zu dir hinüberschaun! — Sprich, stolzes Roslein, willst du's leiden?

#### Um 4ten Januar 1814.

Sonnig lacht der helle Mai, Flüchtig rinnt der Quell vorbei, Und von Blumen prangt die Weide, Ueppig blüht die ein' empor, Und die andre schaut hervor Schüchtern aus dem grünen Kleide:

Also sendet mild und rein Ihren laue Sonnenschein In das herz die Liebe nieder, Und in sehnsuchtsvoller Bruft Wechseln flüchtig Leid und Luft, Ewig keimen neue Lieder.

Welkt, ihr Blumen, gern babin, Denn euch grußt die Schäferin Freundlich im Borüberwallen! Lieber, fordert teinen Dank, Wenn auch nur Minuten lang Meiner Liebsten ihr gefallen! Um 5ten Januar 1814.

Wenn ber junge Mai erschienen, Wird die Blume wieder wach, Und die Welle spielt im Bard Und ber Schmetterling im Grünen, Böglein fingen hellen Sang, Minnekosen, Minnebank Bon ber Liebsten zu verdienen.

Sufe Liebe, fußes Leben, Frohlich war bein Glanz und Schall, Und ich bat die Nachtigall, Lied und Schwingen mir zu geben, Um mit bunten Bögelein Durch die Lufte, durch den Hain Singend auf und ab zu schwebene

Schlummert nun, ihr öben Haine, Schmude dich nicht mehr, o Flur, Denn die Luft bewegt mich nur, Daß ich stille Thranen weine! Und wohl fragt manch liebend Herz Rach des Sangers tiesem Schmerz; Doch ihn kennt und heilt nur Eine.

"Mild und freundlich ift sie immer, Und doch kalt und ungerührt, Und was Schönen nur gebührt, Das begehrt die Schöne nimmer! — Liebe, reichst mir schlimmen Dank! Leben, bist im Schmerz so lang Und so kurz im Sonnenschimmer!

### Um 6ten Januar 1814.

Alles, wo ich weil' und gehe, Muß Berlangen mir erregen, Ewig ist von susem Wehe Mir die volle Brust erfüllt, Und du kömmst auf allen Wegen Mir entgegen, Holdes Bib!

Flieb' ich dich, so muß ich leiben, Leiden, wenn ich dich erblicke, Immer zwischen Sehn und Meiden Schwankt mein Herz im raschen Streit, Und mir naht, wohin ich blicke, Leid im Glücke, Glück im Leid.

Wenn ich still auf Lieder sinne, Scheinst du hold mit mir zu scherzen, Und ich ruh' im Wahn der Minne Gelig dann an deiner Brust. Flieh, o Traum, du bringst dem herzen Lange Schmerzen, Kurze Lust! Wogend zwischen Freud' und Kummer Schweb' ich, wie im Meer der Nachen, Und ich wünsche nun den Schlummer, Und zu wachen wünsch' ich nun.
Soll ich weinen, soll ich lachen?
Soll ich wachen
Oder ruhn?

Wollt' ich aus dem Leben scheiden, Schwiegen wohl die wilden Triebe; Doch zu missen Lust und Leiden, Ist dem Herzen kein Gewinn. Sen du freundlich oder trübe, Süße Liebe, Nimm mich hin! 2m 7ten Januar 1814.

Wie im Benz an blühnden Zweigen Immer junge Knospen keimen, So entsprießt mit ew'gem Drange Mir im Busen Lied auf Lied. Singen oder ewig schweigen, Sterben muß ich oder träumen, Weil im Traum nur und Gesange Mein verwelktes Leben blüht.

Wild von Sturmen fortgetrieben Schweift der Schiffer hin und wieder, Areibt verirrt von Strand zu Strande Unter fremdem Bolk umher. Und er denkt der fernen Lieben, Singt der heimath holde Lieder, Bon des Schiffes hohem Rande Schaut er still hinaus in's Meer. Und er sieht im Schaum der Wellen Seiner heimath Blumen sprießen, Lauer weht der Wind und milder, Und der Tiefe Zurnen ruht, Und ihn scheint der Woge Schwellen Mit verwandtem Ton zu grüßen, Und der Lieben ferne Bilder Lächeln aus der hellen Fluth.

hat in ihren Zauberkreisen Liebe nicht mein herz erzogen? Irr' ich nicht auf wilden Meeren Fern von ihrem sel'gen hain? Arquernd mit den altest Weisen Onch' ich jest den Zoen der Wogen hold mich tauschend zu beschwören, Glücklich, ach, im Araum allein!

### Am 8ten Januar 1814.

#### Die Blume.

D Quell, was strömst du rasch und wild Und wühlst in beinem Gilberfande Und brangst, von weißem Schaum verhüllt, Dich schwellend auf am grünen Rande? O riesle, Quell, Doch glatt und hell, Daß ich, verklart von zartem Thaue, Mein zitternd Bild in dir erschaue!

#### Der Quell

D Blume, kann ich ruhig fenn, Wenn fich bein Bild in mir bespiegelt, Und wunderbare Liebespein Mich bald zurückhalt, bald bestügelt? Drum streb' ich auf Mit irrem Lauf Und will mit schmachtendem Berlangen, Du Barte, beinen Kelch umfangen.

#### Die Blume.

D Quell, ich stehe viel zu fern, Du kannst dich nie zu mir erheben; Doch freundlich soll mein Bluthenstern Auf deiner heitern Flache beben. Drum riesle hin Mit stillem Sinn! Guß ist's, im Busen ohne Klagen Der Liebsten keusches Bild zu tragen.

#### Der Quell.

D Blume, Rath und Aroft ist leicht, Doch schwer ist's, hoffnungslos zu glühen; Wenn auch mein Auß dich nicht erreicht, So muß ich ewig doch mich mühen. Ein Blatt allein Laß du hinein In meine wilde Tiefe fallen! Dann will ich still vorüberwallen.

#### Um 9ten Januar 1814.

Heimlich aufgeregten Wogen Gleich' ich, wenn bei Windeskille Dumpf die schwarzen Tiefen zurnen, Und vom Schaum die Flache bebt; Aber du dem himmelsbogen, Der in dunkelblauer hulle, hell von leuchtenden Gestirnen, Ruhig ob den Fluthen schwebt.

Ich dem duftern Luftgefilde, Wenn von Wettergraun umnachtet Schweigend zum verhüllten Thale Sturm und Wolke niederdräut; Du dem lichten Sonnenbilde, Das den finstern Feind nicht achtet Und mit einem heitern Strahle Siegend seine Nacht zerstreut.

Doch nicht ewig lacht die helle Segnend von den blauen hohen, Wilber tobt des Sturmes Jurnen, Wenn der goldne Strahl verglimmt: Ach, wer schützt mich vor der Welle, Bor des Windes rauhem Wehen, Wenn den rettenden Gestirnen Fern mein irrer Nachen schwimmt?

# Am 11ten Januar 1814.

Dicht von blühndem Hag umfränzet Weiß ich einen Zauberhain, Mes Schöne sprießt und glänzet Dort im lieblichen Berein. Was auf freier Flur entfeimte, Was das Gartenbeet erzieht, Was ich fah und was ich träumte, Ift verbunden dort entblüht.

Wunderbare Pfade winden Durch den Hain sich hin und her, Und ich kann das Ziel nicht sinden, Weiß den Ansang nimmermehr. Und doch scheint, so sehr ich skaune, Bei des Pfades Neckerein, Alles ohne Kunst und Laune, Alles schlicht und recht zu seyn.

III.

Suse Lieder hör' ich klingen And bem grünen Labyrinth, Sehe frische Quellen springen, Athme leichten Frühlingswind. Bald erglänzt im Lichtgefunkel Bunt und fröhlich Wies' und Flur, Bald empfängt im Hainesdunkel Dich ber Aräume leise Spur.

Freundlich geht und sinnig waltet In dem Hain die Zauberin; Bierlich, zart und schön gestaltet Alles sich nach ihrem Sinn. Ihre Blumen zu erfrischen, Weilt sie bald am Klaren Bach, Und bald jagt sie in den Büschen Bunten Schmetterlingen nach.

Spabend irr' ich hin und wieder, Harre lauschend an der Ahur,
Ginge manche leise Lieder,
Dicht' und traume nur von ihr.
Denn es ist gar hell und frohlich
In dem duft'gen Zauberhain,
Und ich wurde wunderselig
Bei der schönen Huldin seyn.

Und sie öffnet wohl die Pforte, Schaut heraus mit milber Ruh, Sendet manche holde Worte, Manchen lieben Blick mir zu. Doch den Wunsch, wonach ich trachte, Hort die Strenge nimmer an, Und je süßer sie mir lachte, Desto bittrer wefn' ich dann.

Laßt fie mich auch ewig leiben Und mich weinen fpat und fruh, Dennoch kann ich nimmer scheiden, Ach, und zurnen kann ich nie! Denn es wohnt in ihrer Schone Eine wunderbare Kraft, Die zum Lächeln felbst die Ahrane, Und den Schmerz zur hofftlung schafft.

## Am 43ten Sanuar 1814.

Wenn ich still an beinen Bliden hange, Quillt in mir ein wunderbares Leben, Und der Araume bunte Geister spielen Um mich her im zauberischen Aanz. Wie die Ton' im goldnen Harfenklange Leis' und laut sich in einander weben, So versicht von wechselnden Gesühlen Hell und bammernd sich der holbe Kranz.

Liebestuffe beut mir dann mein Sehnen, Und in meinem Arme ruht mein hoffen, Bas ich traumte, steigt vom himmel nieder, Aus dem Grab' ersteht, was ich verlor, Und es ist die Bahn zu allem Schönen Und des Sieges goldnes Thor mir offen, Und es strebt mit machtigem Gesieder Ruthig der erlöste Geist empor.

Ach, in beines Blickes heil'gem Quelle Seh' ich alle fel'ge Seister walten, Was zum kühnen Wunsch das herz beslügelt, Was des herzens kühne Wünsche stillt. So erzittern in bewegter Welle Rasch des Ufers blühende Gestalten; Doch in unerforschter Tiefe spiegelt Ruhig sich des himmels heitres Bild.

### 2m 15ten Januar 1814.

Schön ist es dort, wo kuhne Abler bauen, Auf hohem Fels mit stiller Kraft zu stehn Und unverzagt durch finstres Wolkengrauen Und durch's Gebiet des Bliges hinzugehn; Doch lieblich auch, zu ruhn auf weichen Auen Am leisen Quell, in linder Lüste Wehn, Und Luft und Leid des Lebens zu empsinden Und Kränze sich, die schenk zu errblühn, zu winden.

So kann nicht stets mit eensten harfentonen Der Sanger sich ben hohen Musen nahn.
Gern folgt er oft des herzens weicherm Sehnen Und wandelt still auf dust'ger Wiesenbahn, Mit zartem Schmuck der Liebsten Bild zu kronen, Im süßen Traum das Leben zu umfahn, Mit leiserm Klang das Schone zu begrüßen Und Lust und Leid in Liedern zu ergießen.

So hab' ich jest in unbelauschten Stunden, Wo lächelnd mir dein holdes Bild erschien, Den Blumenkranz der Lieder dir gewunden, Die leicht entstehn, kurz duften, bald verbluhn. Richt prangt, was rasch das glubnde herz empfunden, Im ew'gen Schmuck von frischem Immergrun; Auswallend will's im Liede wiederhallen Und flüchtig nur, so lang es klingt, gefallen.

Wohl krauseln sich die leichtbemegten Fluthen, Und irrend schweift der Strahl im Wogentanz; Doch wenn, vom Spiel die glatten Wellen ruhten, Dann lacht im Meer der Sonne stiller Glanz. So zähm' ich jest des Herzens rasche Gluthen Und blick' empor zum nie verblühnden Kranz. Wohl ist es schwer, dem Spiele zu entsagen, Doch herrlich auch, Unsterbliches zu wagen.

Und lauter foll die Harfe wieder Klingen, Durch Licht und Nacht; durch Kampf und Buft und Leid Will ich getroft den steilen Pfad vollbringen, Dem Liebe mich, dem mich der Tod geweiht. Schon rauscht und naht mit seinen lichten Schwingen Das sel'ge Bild, das mir die Palme bent. Du, lächle mild herab auf meine Tone, Daß Euch und mich der ew'ge Borbeer krone!

### Am 16ten Januar 1814.

Jungst berief ich meine Lieber,
Und sie flatterten herbei,
Schwebten fingend auf und nieber,
Spielten, flogen hin und wieber,
Wie der Bienenschwarm im Mai.
Und ich sagte: Bliegt und nistet,
Singt und tandelt, wo's euch luftet,
Lieber, geht, ich geb' euch frei!

Lange hab' ich euch gehalten, Meine Liebste zu erfreun; Doch ihr werdet von der Kalten Rimmermehr den Dank erhalten, Rimmer frei und frohlich senu. Run so slieht und flattert weiter! Ewig hell und ewig heiter Ift der duft'ge Musenhaim. Doch sie schienen still zu klagen, Fühlten weder Lust noch Dank, Und vor Wehmuth und vor Jagen Kannte keins ein Wörtchen sagen, Jedes seufzte leis und bang; Und sie neigten ihr Gesieder, Senkten still das Köpschen nieder, Ohne Sang und ohne Klang.

Und nur eines spannte dreister Bittend seine Flügel aus: Laß doch, sang es, lieber Meister, Richt die armen Kleinen Geister Irren ohne Pfleg' und Haus! Areib' uns doch von unsern Rosen Rimmer in den blätterlosen, In den wilden hain hinaus!

Kannst du Schönes wohl uns zeigen, Was die Liebe nicht erzieht? Ach, wo ihre Lufte schweigen, Fällt das Laub von allen Zweigen, Und der Blumenkelch verblüht. Traurig stehn die grünen Hallen, Und es sliehn die Rachtigallen, Wenn der frische Lenz entstieht. Schwärmen auch in blühnden Hainen Unfre Brüder groß und klein, Schöner wird es ums erscheinen, Bei der Schönen, bei der Reinen, Bei der Freundlichen zu seyn. Blickt die Lieb' auch streng und trübe; Lieb' ist Leben, Leben Liebe, Und der Freie wohnt allein.

Schwindet nicht der Morgenschimmer, Schweigt das laue Sanfeln nicht? Ihre Augen leuchten immer, Gluth und Milbe scheiden nimmer Aus dem keuschen Angesicht. Mag sie nie den Dank uns geben; Laß uns spielen, laß uns leben In dem warmen Sonnenlicht!

Run so flattert hin und wieder Um die schöne Zauberin!
Bald versengt ihr, arme Lieder, Euch das luftige Sesseber,
Und verklungen sinkt ihr hin.
Süsen Zod sollt ihr erwerben;
Für der Liebsten Lust zu sterben,
Ist der freundlichste Gewinn.

# Der Blumenfrang.

Am 17ten Februar 1814.

Hold windet sich der bunte Schmud zum Kranze, Ein Blumchen muß des andern Reiz erhöhn, Entfaltet lacht die Bluth' im milden Glanze, Die Knospe strebt zum Licht emporzusehn. Ein dust'ger Geist umfäuselt zart das Ganze, Doch jeder Kelch bewahrt das eigne Wehn, Und zierlich ruht der Kranz in heller Schale Und lächelt, daß er lächelnd wiederstrable.

So freundlich hat in beinem zarten Leben Ein jeder Schmuck bes Schönen sich enthüllt, Bollenbung scheint der Reiz dem Reiz zu geben, Durch harmonie des Wechsels Streit gestillt. Und tausend Farben seh' ich lieblich schweben, Aus allen taucht ein einz'ges schönes Bild, Und leuchtend blickt im heiteren Gemuthe Der Wahrheit Glanz selbst aus des Araumes Bluthe.

Um 7ten Darg 1814.

Hoch auf Felfen möcht' ich klimmen, Wo die Wolken nächtlich thronen Und von bleichem Duft umwoben Fern des Lebens Bild erblaßt. Ueber Ströme möcht' ich schwimmen, Möcht' in dunklen Wöhken wohnen Und durch Nacht und Sturmestoben Wandeln ohne Auch' und Raft.

Rur ber Bilber rasches Walten Kann den innern Sturm beschwören; Und doch zieht's mich in die Stille In des herzens Kampf zurud. Denn ich zage zu erkalten, Mag die Gluth mich auch verzehren; Was mich täuscht, das ist mein Wille, Schmerzlich tracht' ich nach bem Schönen, Weil ich Schönes lieb' im herzen; Doch das Schöne läßt mich zagen, Weil ich ewig fern ihm bin. Ew'ge Täuschung, ew'ges Sehnen, Bange Luft und bittre Schmerzen, Furcht und hoffnung, Fliehn und Wagen, Zarte Lieb'! ift bein Gewinn.

Weh, die Nacht ist ohne Sterne, Ohne Farb' und Licht der Morgen, Und kein Leben giebt das Wachen, Und der Schlummer keine Ruh. Und so treib' ich durch die Ferne Auf dem Meer entzweiter Gorgen, Steuerlos, im morschen Nachen Arügerischen Kaken zu.

Und ich achte nicht ber Wellen, Suche nicht ber Roth zu wehren, Weil ein einziger Gebanke Töbtend meine Kraft umflicht. Mag der schwache Kahn zerschellen, Mag er heim zum Ufer kehren; Tob, ich zittre nicht, ich daule, Glück, dir beine Rettung nicht!

# Jägerlieb.

Moorburg ben 8ten April 1814.

Was blist in den Buschen so hell, was schallt In dem grünen Gehege so munter? Was zieht hervor aus dem dunkelen Wald Und sern von den Bergen herunter? Wir siehn von Haus Und wollen zum Feind in das Feld hinaus, Jum Krieg, Jum Gieg

Bon dem luftigen harzwald kommen wir her, Wo nach Gold und nach Gilber fie graben. Und frommet das Gold und das Gilber nicht mehr, Nur die Freiheit wollen wir haben. Drum ließen wir Andern den thörichten Wahn Und haben mit Eisen uns angethan; Nur das Schwert hat Werth Auf der blutigen Bahn. Schön ift's, zu lieben, zu trinken schön, Schön ift's, zu schlummern im Grünen; Doch fröhlicher ist's, in der Schlacht zu stehn Und sich Beut' und Aranz zu verdienen; Hell lodert wie Liebe des Kampfes Gluth, Und wo Viele schlummern, da schläft sich's gut, Und es trinkt, Wer sinkt,

Oft haben wir wohl in der dunkeln Racht Bei Stürmen und Regenschanern hoch auf dem Fels and in Schluchten gewacht, Um das streisende Wild zu belauern. Ieht ziehen wir muthig im Sonnenlicht Und sehen dem Feind in das Angesicht; Sey's Sagd, Sey's Schlacht, Uns kümmert's nicht.

Mag stiehen der Feige durch Bald und Feld, Wenn die stärkere Jahl ihn bestreitet; Wo das Wild uns in Schaaren entgegenprellt, Da wird was Rechtes erbeutet. Und wenn auch unzählig der Feind uns droht, Uns bliet aus den händen der sichere Zod; Ein Knall
Ein Fall, Drum haltet zusammen und stehet fest, Der Eine den Andern zu decken! Wenn nur vom Freunde der Freund nicht läßt, Kann wenig der Feind uns erschrecken. Doch steht dein Ram' auf dem tödtlichen Blei, So sliegt dir auch nimmer die Kugel vorbei; Bom Freund, Bom Feind, Es ist einerlei.

Denn der größte Jägenmann ist der Aod, Der will an der Luft nur sich laben; Wohl farbt er mit Blute die Haiden roth, Doch die Beute läßt er den Raben. Und er sauft und brauft mit Sturmes Gewalt Hoch über die Berg' und über den Wald; Und es bebt, Was lebt,

Doch was frommt's, vor dem machtigen Sager zu fliehn, Der nimmer vorübergeschoffen? Biel rühmlicher ist es uns, mitzuziehn, Dem Starken als starke Genoffen. Und wenn er auf uns auch den Bogen spannt, Wer kühn ihm das Angesicht zugewandt, Der fällt
\*\*XIS Beld Bon des Helden Hand.

## Im 28ften April 1814.

Ihr Sternlein, still in der hohe, Ihr Sternlein, spielend im Meer, Wenn ich von Ferne daher So freundlich euch leuchten sehe, So wird mir von Bohl und von Wehe Mein Busen so bang und so schwer.

Es zittert von Frühlingswinden Der himmel im fluffigen Grun, Manch Sternlein fah ich entbluhn, Manch Sternlein fah ich entschwinden; Doch kann ich das schönfte nicht finden, Das früher dem Liebenden schien.

Richt kann ich zum himmel mich schwingen, Bu suchen den freundlichen Stern, Stets halt ihn die Wolke mir fern. Tief unten da mocht' es gelingen, Das friedliche Ziel zu erringen, Tief unten da ruht' ich so gern!

Was wiegt ihr im laulichen Spiele, Ihr Luftchen, den schwankenden Kahn? O treibt ihn auf rauherer Bahn Hernieder in's Wogengewühle! Lafit tief in der wallenden Kühle Dem lieblichen Sterne mich nahn!

## Misburg.

Den 20-21ften Mai 1814.

#### 1.

Du ftilles Dach, von Rebenlanb umftrickt, Du Biefengrun, betrangt mit fchlanten Baumen, Du Hain, so reich an Liedern und an Traumen, Bie fühl' ich mich von eurem Bilb erquickt! Bie aus bem Deer bas blubnbe Giland blickt, Um beffen Strand bie wuften Bogen ichaumen, So bebt ihr euch empor aus oben Raumen, Mit jedem Reiz des Fruhlings ausgeschmuckt. Bas bolbes je ber Bufall bort geboren, Die Rachtigall, die bunten Schmetterlinge, Der laue Beft, bas duftende Geftrauch, Das Alles hat fich euern Schut erforen, Und liebend bedt mit mutterlicher Schwinge Die Anmuth jest ihr neugeschaffnes Reich. III. 5

2.

Bon alten Sångern hat man uns gefungen,
Die Steine selbst mit holdem Klang entzückt
Und Wald und Höhn, dem festen Grund entrückt,
Mit füßer Macht in ihren Kreis gezwungen.
So ist auch euch ein Wunder hier gelungen:
Die Wüste steht mit Blumen jest geschmückt,
Und wo sich Dorn und Distel sonst verstrickt,
Ist eurer Hand ein Paradies entsprungen.
Und Keiner naht dem seligen Gebiet,
Den plöslich nicht das Zauberband umwindet
Und hin zu euch in freud'ge Kreise zieht,
Bis aller Gram aus seiner Brust entschwindet,
Und süßgetäuscht das staunende Gemüth,
Was er verlor, verschönert wiedersindet.

3.

Wie stimmerst du durch diese Blatterhallen,
D Abendstern, so friedlich und so rein!
Wie freundlich weckt bein grun umkranzter Schein
Jum leisen Lied die holden Nachtigallen!
So durft' ich einst in deinem Schimmer wallen,
Holdsel'ge Lieb', im grunen Hoffnungshain,
So ließ auch ich von deiner sußen Pein,
Won deiner Lust manch zartes Lied erschallen.
Jett ist dein Stern mit Wolken ganz umhüllt,
Erblichen sind die glanzenden Gestalten,
Berwelkt das Laub in beinen duft'gen Hainen;
Doch tröstend läst der sel'gen Tage Bild
Die Freundschaft hier mit anmuthvollem Walten
Roch einmal mir im frühsten Glanz erscheinen.

4

hier, wo so bicht zum stillen Blatterdach Die Lindenzweig' am Fenster sich verweben, hier fällt ein Strahl auf mein verblühtes Leben Und ruft mein herz aus düstern Träumen wach. Wohl wird hier noch im freundlichen Gemach, Wo ihrer hand Gebilde mich umgeben, Der zarte Geist der holden Freundin schweben Und mich umwehn mit leisem Flügelschlag. Rann so der Freundin Spur mich hier beglücken, So sind' ich auch zu jenen fernen höhen, du Zener, die ich liebe, leicht die Bahn. Wo sich vom Lenz die Blumen bräutlich schmücken, Wo sterne ziehn und Sonnen auferstehen,

5.

Wie fingt es hier von sußen Nachtigallen!
Wie rauscht der Hain, der still das Dach umzieht!
Wie lieblich scheint durch dieses Lustgebiet
Lebend'ge Freud' und sel'ge Ruh zu wallen!
Und drinnen hor' ich hell die Saiten schallen,
Bon Geist und Lippe weht manch holdes Lied,
Bon Blumen sind die grünen Wänd' umblüht,
Und zierlich schmückt manch zartes Bild die Hallen.
Und, halb verhüllt vom Schmuck des Friedens, glanzt
Manch kühn Geräth zur Zagdlust und zum Ariege,
Und Feindesraub, mit tapfrer Hand errungen.
D edles Haus, wie bist du reich bekränzt!
Wie friedlich hat für Liebe, Kunst und Siege
Sich Palme, Myrt' und Lorbeer hier verschlungen!

6.

D nehmt mich auf in euren sel'gen Frieden!
D last bei euch nach mancher bittren Pein
Mein wundes Herz vergessen und verzeihn,
Bas ihm das Loos genommen und beschieden!
Uch, ihr nur seyd mir freundlich noch hienieden!
Als mir das Glück den lesten Connenschein
Der Luft geraubt, da habt nur ihr allein
Den sinstern Gast, den Kranken nicht gemieden!
Bie stehn doch Freud' und Schmerz sich soust so fern!
Der heitre Sinn liebt lächelnde Gestalten
Und wählt zum Schmuck die reichsten Blüthen gern,
Rur ihr habt auch die welken lieb behalten;
Bohl wird durch euch ihr längsterloschner Stern
Bon neuem sich zum freud'gen Glanz entsalten.

7.

Um bie ich viel gesteht, gewagt, gestritten,
Die Liebe hat mich streng und kalt verbannt
Und nie gefühlt, was ich für sie gelitten,
Was ich für sie vollendet, nie erkannt.
Doch die ich nie verdient durch That noch Bitten,
Ju der mein herz sich nie getrieben fand,
Die Freundschaft kommt von selbst herangeschritten
Und beut mir hold die oft verschmähte Hand.
So meiden wir, vom falschen Wahn verdlendet,
Das Glück, das treu auf unsern Spuren zieht,
Und solgen dem, das stolz sich von uns wendet;
Und sliebend stets und suchend, was entslieht,
Hat oft der Geist die kurze Bahn vollendet,
Noch eh' er fand, was ihm so nah geblüht.

8.

Roch fühl' ich lau des Lenzes Athem weben,
Roch wölbt sich hier der himmel blau und mild,
Roch feh' ich rings, von blühndem Schmuck umhüllt,
Gebüsch und hain in sel'ger Schönheit stehen.
So will ich jest auf immer von dir geben,
Du friedlich haus, du liebliches Gesild!
So will ich stets dein anmuthvolles Bild
In ferner Zeit vor meinem Geiste sehen!
Du, wo ich Ruh' und wo ich Freude fand,
Richt läst du arm den irren Pilger ziehen.
Aus deinem Schoof in's lieblos fremde Land;
Du schmückt ihm hold mit süsen Phantasieen
Den öden Pfad, bis an des Grabes Rand
Die Dornen einst, worauf er ging, entblüben.

# Im Balbe hinter Falkenhagen.

Den 22ften Julius 1814.

Ich wandre über Berg und Thal Und über grüne Haiben, Und mit mir wandert meine Qual, Will nimmer von mir scheiden. Und schifft' ich auch durch's weite Meer, Sie kam' auch dort wohl hinterher.

Bohl bluhn viel Blumen auf der Flur, Die hab' ich nicht gefehen, Denn eine Blume seh' ich nur ' Auf allen Begen stehen, Rach ihr hab' ich mich oft gebückt Und doch sie nimmer abgepstückt.

Die Bienen fumsen durch das Gras Und hängen an den Blüthen; Das macht mein Auge trüb' und naß, Ich kann mir's nicht verbieten. Ihr süßen Lippen, roth und weich, Wohl hing ich nimmer so an euch! Gar lieblich fingen nah und fern Die Bogel auf den Zweigen; Bohl fang' ich mit den Bogeln gern, Doch muß ich traurig schweigen. Denn Liebesluft und Liebespein, Die bleiben jedes gern allein.

Am himmel feh' ich flügelschnell Die Wolken weiter ziehen, Die Welle riefelt leicht und hell, Muß immer nahn und fliehen. Doch haschen, wenn's vom Winde ruht, Sich Wolk' und Wolke, Fluth und Fluth.

Ich wandre hin, ich wandre her Bei Sturm und heitern Aagen, Und boch erschau' ich's nimmermehr Und kann es nicht erjagen. O Liebessehnen, Liebesqual, Wann ruht der Wanderer einmal?

# Auf bem Berge vor Soblungen.

Den 22ften Julius 1814.

Extlommen ist die steile Hohe, Ich schau' hinab in's ferne Land, Und Alles ist, so weit ich sehe, Mir hold und heimisch und bekannt. Fast wollt' ich seden Berg, dir sagen Und sede Wiese, sedes Thal, Wo ich mit ihr in frühen Tagen Mich einst erging in Lust und Qual.

Wie zog ich boch fo manche Stunden Im dichten Saine hin und her Und wähnte ganz mein Ziel verschwunden, Und traute keinem Pfade mehr! Und dennoch hat auf irren Spuren Durch vielverschlungne Waldesnacht, So nah den wohlbekannten Fluren, Der Pfad zum Ziele mich gebracht. D füße Liebe, durft' ich ahnen, Daß endlich für die lange Areu Mir nach so manchen dunkeln Bahnen Dein sel'ges Ziel beschieden sey, Dann wollt' ich ohne Ahran' und Klage Durch beine rauben Büften gehn Und muthig in der Nacht dem Lage, Im Sturm der Ruh' entgegensehn.

# Bobungen.

Den 23ften Julius 1814.

Wie machst du doch so schön und mild, D Liebe, die dein Arm umfangen! Wie freundlich lacht dein holdes Bild In Blick und Mund, auf Stirn und Bangen! Wie ist ihr Herz so weich und weit, Wie selten ist ihr Auge trübe! Wie schmückt du Ahranen selbst und Leid! Wie machst du doch so schön, o Liebe!

Rur Eine flieht und meidet dich Und bebt vor deinen füßen Sorgen. Wohl ift fie schon genug für sich Und braucht nicht fremden Schmuck zu borgen; Doch mich ergreift ein tiefer Schmerz, Seh' ich so hold dich gluhn und blühen, Und leise seufzt mein trauernd Herz: Wie darf die Eine doch dich fliehen? Auf ber Brud.

Den 25ften Julius 1814.

Frisch trabe sonder Ruh und Raft, Mein gutes Roß, durch Nacht und Regen! Was scheuft du dich vor Busch und Aft Und strauchelft auf den wilden Wegen? Dehnt auch der Wald sich tief und dicht, Doch muß er endlich sich erschließen, Und freundlich wird ein fernes Licht Uns aus dem dunkeln Thale grüßen.

Wohl könnt' ich über Berg und Felb Auf beinem schlanken Rücken sliegen Und mich am bunten Spiel der Welt, An holden Bildern mich vergnügen. Wanch Auge lacht mir traulich zu Und beut mir Frieden, Lieb' und Freude, Und dennoch eil' ich ohne Ruh Zurück, zurück zu meinem Leide. Denn schon drei Tage war ich fern Bon ihr, die ewig mich gebunden, Drei Tage waren Sonn' und Stern Und Erd' und himmel mir verschwunden. Bon Luft und Leiden, die meln herz Bei ihr bald heilten, bald zerrissen, Fühlt' ich drei Tage nur den Schmerz, Und ach, die Freude mußt' ich missen!

Drum trabe muthig durch die Racht! Und schwinden auch die dunkeln Bahnen, Der Sehnsucht helles Auge wacht, Und sicher führt mich sußes Ahnen. Weit sehn wir über Land und See Jur wärmern Flux den Bogel sliegen; Wie sollte denn die Liebe je In ihrem Pfade sich betrügen?

#### Am 16ten October 1814.

Wiele wollen mir gefallen, Folgen meiner Laun' und Sitte, Bieten, eh' ich noch gesungen, Kranze, Strauß und Band mir schon; Doch nur Eine unter Allen, Die ich nimmermehr erbitte, Hat mein ganzes herz bezwungen Ohne Dank und ohne Lohn.

Fruchtlos red' ich und erzähl' ich, Selten lacht fie, lobt mich nimmer, Und die Lieber, die ich finge, Sind mein einziger Gewinn; Und doch geb' ich minnefelig Für den schwächsten Sonnenschimmer, Den ich mir von ihr erringe, Kranze, Strauß und Bander hin.

Wenn man morgen mich begrübe, Ging' es ihr wohl kaum zu Herzen, Arüg' ich morgen goldne Kronen, Rähme sie's wohl kaum in Acht. Liebe, bose, süße Liebe, Ach, wie grausam kannst du scherzen! Und doch muß ich stets dir lohnen, Was mich nimmer glücklich macht.

## Gloffe.

### Um 23ften October 1814.

"Wort gehalten wird in jenen Raumen Zedem schönen, gläubigen Gefühl; Wage du zu hoffen und zu träumen! Hoher Sinn liegt oft im kind'schen Spiel."

Bas verzagst du, trauerndes Gemuth, Bildest stets zum Leid dir neue Leiden?
Armes herz, da dich die Liebe flieht,
Billst auch du die Lieb ezürnend meiden?
Bas dich tief und mächtig einst erstüllt,
halt' es fest in Leiden und in Schmerzen!
Ieder Gram, den dir die Zeit verhüllt,
Bar ein heil'ger Schmuck in deinem herzen.
Kann der Blinde wohl von Farb' und Glanz,
Kann vom Klang der Taubgeborne träumen?
Bas du ahnst, das täuscht dich nimmer ganz;

Doch auch hier foll nie der Geist verzagen, Soll getroft in jedem Kampfe stehn; Herrlich ist's, ein großes Leid zu tragen, Göttlich ist's, in Liebe zu vergehn.

Kalt und todt und deutungslos entschwindet
Iedes Bild der unbewegten Brust;
Rur der Gott, der in uns wohnt, empfindet
Tiefen Schmerz und wunderbare Lust.
Wird auch nie das Kleinod dir beschieden,
Schon die Sehnsucht ist ein heil'ges Ziel,
Und es blüht die Palme schon hienieden
Iedem schonen, gläubigen Gefühl.

Mag der Seturm die Bluthen dir entführen,
Mag der Sturm die Bluthen dir entführen,
Was du liebst, das bleibt auf ewig dein,
Nimmer kann das Herz sich selbst verlieren.
Zürne nicht, wenn dich die Welt begränzt!
Irdisch ist und endlich jede Schranke,
Und im hartbedrängten Herzen glänzt
Leuchtender ein göttlicher Gedanke.
An dem Glauben bricht des Todes Macht,
Aus dem Grabe wird die Hoffnung keimen,
Nur der Zweisel irrt in ew'ger Nacht.
Wage du zu hoffen und zu träumen!

Wenn auch um der Hoffnung Zauberwelten Finster oft ein Sturmgewölk sich zog, Laß es nie die Arösterin entgelten, Daß das Schicksal feindlich dich betrog! Muthig strebt der edle Geist nach oben Zu der Bunsche luftig holdem Reich, Und der Ahron, zu dem er sich erhoben, Sinkt mit seinem Hoffen nicht zugleich. Ward der Kumpf vergebens alich begonnen, Würd'ger macht die Mühe dich dem Ziel; Zage nicht! Gewagt ist stets gewonnen! Hoher Sinn liegt oft im kind'schen Spiel.

# Am 27ften October 1814.

Ertonet, ihr Saiten,
In nächtlicher Ruh'
Und führet von weiten
Die Araume mir zn!
Schon hor' ich sie schallen
Im schwellenden Klang,
Sie füllen die Hallen
Mit Liebesgesang
Und wiegen und tragen
Den sinkenden Muth
Durch stürmisches Jagen
Auf tonender Fluth.

Die nimmer erklangen Für Fürsten und Gold, Zest find fie gefangen Um bitteren Gold Und geben mit Freuden Um kargen Gewinn

III.

Und reichliche Leiden Ihr Köftlichstes hin. Doch trifft auch die Lieder Manch sinsterer Blick, Stets kehren sie wieder Bur herrin zurück.

D könnt' ich's ersingen, Das goldene Ziel! D könnt' ich's erringen Im Schlachtengewühl! Bergebens begegnen Sich Leier und Schwert, Sie hält den Berwegnen, Den Milden nicht werth. Und gab' ich für Liebe Das Leben auch gern, Stets bleibt er mir trübe, Der freundliche Stern.

Sewagt und gewonnen!
Schrieb Mancher auf's Schwert;
Gewagt und zerronnen
Ift mir nur bescheert.
Doch laß ich es wallen,
Das edle Panier,
Und soll es auch fallen,
So fall' es mit mir!
Denn wurdig der Beute
Ist nimmer der Mann,
Der siehend im Streite
Sein Leben gewann.

Mag schnell sich in Gluthen Berzehren bas Herz Und mag es verbluten Im zaudernden Schmerz, Ich nähre die Wunde, Ich liebe mein Leid Und lasse die Kunde Der kommenden Zeit: Die immer auf's neue Das herz ihm betrübt, Die hat der Getseue Roch sterbend geliebt.

### Am 25ften December 1814.

Was spielst bu, holder Quell der Lieder, So sehnsuchtsvoll in meiner Bruft? Rie spiegelt sich der Lenz der Lust In deiner hellen Tiefe wieder!

Du Banberglanz ber Liebesstunden, Du Dammrung zarter Traumerei, Du blubender, du goldner Mai, Wie bist du schnell bahingeschwunden!

Du Born, worin das Bilb der Liebe In ihrem Bilbe mir erschien, Bie schwimmt auf deinem feuchten Grun Der himmel jest so schwer und trube!

Berfchwiegnes Ahal, wo mir am Morgen Der schönste Araum ber Liebe kam, Wo mir der Abend Alles nahm, Du liegst wohl tief im Schnee verborgen! Du Kranz aus feischem Eichenlaube, Den troftend mir das Mitleid wand, Du schmerzliches, du sußes Pfand, Du ruhft nun langst verwelkt im Staube!

Ihr, die mein heimliches Berlangen Als zarte Boten oft enthult, Ihr Maienblumlein klar und milb, Ihr send wohl langst bahingegangen!

Doch hat euch Liebesthau befesichtet, Und Liebe hat euch abgepfückt, Und Lieb' euch trauernd angeblickt, MIs ihr ben Kelch zum Tode neigtet!

Rach meiner Luft wird Keiner fragen, Und Keiner ahnet meine Roth, Und Keiner weint um meinen Tod! — Brich, armes Herz, du darfft nicht Klagen!

# Im December 1814

#### Frage.

Die Blume starb, der Frühling ist vorbei, Was frommt es jest, dir Aranze noch zu winden? Rur bittrer wird dies Scheinbild dir verkunden: Die Blume starb, der Frühling ist vorbei! Wohl träumt' auch ich so füß im sel'gen Mai Von Lieb' und Lust, doch mußt' ich bald empsinden: Die Blume starb, der Frühling ist vorbei, Was frommt es jest, dir Aranze noch zu winden?

#### Antwort.

Wo Freud' und Reiz zum Kranze sich verslicht, Kann nimmermehr der frische Lenz vergehen. Nacht wird zum Tag und Sturm zum Frühlingswehen, Wo Freud' und Reiz zum Kranze sich verslicht. O sieh empor in's lächelnde Gesicht Der Freundlichen! dann wirst du gern gestehen: Wo Freud' und Reiz zum Kranze sich verslicht, Kann nimmermehr der frische Lenz vergehen.

### Am Sten Februar 1815.

Ich fang von wildem Schlachtgetummel, Bon kuhner helben Sieg und Grab; Da stahl ein Glanz sich, wie vom himmel, Auf mein erzurntes Lied herab.

Und als ich jest die Augen wende, Woher das helle Leuchten fen, Da geht, als ob sie Frieden sende, Die Liebste freundlich mir vorbei.

Und fah ich fie auch nur von ferne, Und hat fie mein auch nicht gedacht, Doch waren holde Liebessterne Mir fchnell im bunteln Lied erwacht.

D Lieb, wie gleichst du meinem herzen, Das trub' und freudig, fanft und wild Im engen Raume Luft und Schmerzen Und Kampf und Liebe stets umhullt!

### 2m 4ten Marg 1815.

Frühefte Kinder des Lichts, holbselige Sterne des Frühlings, Blumlein, welche jum Strauß felbst mir die Liebste gepfluckt,

Freundliche, wahrlich es ward ein freundliches Loos euch befchieden,

Frohliches Leben und dann früh ein beglückender Aod. Denn ihr schautet zuerst mit den leif' aufknospenden Teuglein, Sold in kindlicher Luft stannend, das himmlische Licht, Schmücktet zuerst mit den Perlen des Thaus die errothenden Wangen,

Fühltet den laulichen Auß fäufelnder Lufte zuerst. Und dann nahete fanft wie ein heimwarts winkender Engel Mit zartschonender Sand meine Geliebte sich euch. Ach, wohl zagtet ihr nicht, als sie liebkofend euch pflückte; Sat doch wehe zu thun nimmer die Milbe gelernt.

Rein, euch fchien's, als schwebe ber Lenz vom heiteren himmel,

Lieblich in Madchengestalt Lleidend den emigen Reiz, Freundlich herab und wolle nun selbst mit den fruhesten Blumlein,

Mit ben geliebteften, holb fcmuden bas beilige Saupt.

Ach, ihr sahet es nicht, wie die andern Schwestern so frohlich Blubten, indeß ihr selbst welktet im zögernden Tob! Rimmer verlette ben zärtlichen Relch ein feindlicher Sturm= wind,

Richt hat fengende Gluth früh euch die Wangen entfarbt, Dachtig blühtet ihr auf, jungfräulich sevd ihr gestorben Auf jungfräulicher Flur, heilig durch heiligen Tod.

Geliges Loos! wer im frubeften Glang ber entfalteten Schonbeit

Hinfinkt, Bielen geliebt, Bielen noch lange beweint; Wer nicht fieht, wie die Blume verwelkt, die ihm lieblich geduftet,

Richt, wie bas Roth fich entfarbt, bas ihm benehimmel geschmuckt.

Ihm nur ward es gewährt, was wir M' uns winschen: ber Frühlfing

Schwand ihm nimmer, und nie hat ihn das Schone gestäuscht.

Ruht nun fanft an bem Bergen, ihr Liebnichen, welches wie ihr einft

Blubte, doch nicht wie ihr, eh' es verblühete, brach! Welkt nun fanft und führt mir, noch heilausspendend im Ibde,

Boten bes Benges, ben Beng Beim in bie trauernbe Bruft!

Um 5ten Marg 1815, Rachte'um 12 Uhr.

Reine Stimme bor' ich schallen, Reinen Schritt auf dunkler Bahn, Selbst der himmel hat die schönen Hellen Aeuglestn zugethan.

Ich nur mache, fußes Leben, Schaue febnend in die Racht, Bis bein Stern in oder Ferne Lieblich leuchtend mir erwacht.

Ach, nur einmal, nur verftohlen Dein geliebtes Bilb'gu febn, Wollt' ich gern im Sturm und Wetter Bis gum fpaten Morgen ftebn!

Seh' ich's nicht schon ferne Leuchten? Naht es nicht schon nach und nach? Ach, und freundlich bor' ich's flustern: Sieh, der Freund ift auch noch wach. Sufes Bort, geliebte Stimme, Der mein herz entgegenschlägt! Taufend fel'ge Liebesbilber hat bein hauch mir aufgeregt.

Alle Sterne feb' ich glanzen Unf ber buntelblauen Bajun, Und im herzen hat und broben Gich ber himmel aufgethan.

Holber Nachhall, wiege freundlich Zest mein haupt in milbe Ruh', Und noch ofe, ihr Träume, lispelt Ihn geliebtes Wort mir zu! Um 14ten Marg 1815.

1

Sehnend fie, ich in ber Ferne,
Spahe wie aus dunkler Racht
Nach dem holden Augensterne,
Ob er zürnet, ob er lacht.
Wollt' ich mein Berlangen fragen,
Ach, bann wüßt' ich's leicht zu sagen!
Doch wenn auch mit sel'gem Licht
Deine Blicke mich erfreuten,
Es zu beuten
Wagt' ich nicht.

Denn mein Herz ift fromm bescheiden, Und wenn du nur fröhlich bist, Will es gern dein Zürnen leiden, Das sein höchstes Leiden ist. Aber war' ihm auch vor Milen Ein beglückend Loos gefallen, Bust' es sich von dir erhört, Dennoch wurd' es schüchtern fragen: Werd' ich's tragen? Bin ich's werth?

2.

Ach, wer hilft mit kluger Wahl
All die Lieder mir gestalten,
Die um beine Lippen walten,
Die in beiner Augen Strahl
Ohne Baht
Mit fo holdem Liebesleben
Lächeln, bligen, gluhn und schweben!

Flüchtig, leicht und bunt beschwingt, Schwärmen sie wie Frühlingsbienen, Alles seh' ich blühn und grünen, Lenz und Leben sind verjungt, Zedes bringt Freundlich seine füßen Gaben, Um mein trauernd Berz zu laben.

Eines will mit Sonnenschein Flur und himmel mir befäumen, Zenes singt auf blühnden Bäumen Wie ein zartes Bögelein, Und im hain Rinnt ein andres rein und helle, Rauscht und spielt wie West und Welle.

Bange Luft und linde Rub', Bunfch' und frohliches Gelingen, Lächeln, flüftern, wehn und fingen Mir die Holben freundlich zu, Und was du Rimmer mir gewährst, das bieten Mir die füßen Liebesblüthen.

Schon bein fel'ges Bild allein Kann mir alles Schöne geben, Denn es wohnen Lieb' und Leben, Lenzgesang und Sonnenschein, Lust und Pein, Keuscher Thau und helle Flammen Dir in ein em Blick beisammen.

4.

## Um 18ten Marg 1815.

D Berche, was fingst du aus blauer Luft Co lieblich herab durch ben Morgenbuft?

Ich singe, weil freundlich die Sonne sich hebt, Weil Bluth' und Luftchen und Bachlein tebt, Weil bligend der Thau an den Blumen hangt, Und Knospe zu Knospe sich liebend drängt, Weil hold sich im Kelche der Schmetterling wiegt, Und sumsend am Bache das Bienchen fliegt, Und weil ich mich freue in Liebesluft, Drum sing' ich so lieblich aus froher Bruft.

Bas flotest du, gartliche Nachtigall, Durch Dammrungswehen fo fugen Schall?

Weil scheidend die freundliche Sonne sinkt, Und das Leben in leiser Klage verklingt, Weil bleich am himmel das Roth zerstießt, Und der Duft verweht und die Blume sich schließt, Weil traurig sauselt der Frühlingswind, Und das Bächlein seufzend vorüberrinnt, Und weil ich mich harme in Liebesleid, Drum sing' ich so suß in der Einfamkeit. Am 26ften Darg 1815.

#### 1

Nur kleine Lieder pfleg' ich dir zu fingen,
Drum lohnst du mir mit kleinen Wiesenbluthen;
Doch werd' ich einst dir größre Gaben bieten
Und höhern Preis aus beiner Hand erringen.
Schon ist's, auf kuhner Bahn emporzudringen,
Worauf nur wenig Kampfer erst sich muhten,
Und jenen Kranz, den mächt'ge Geister huten,
Im tapfern Streit den Mächt'gen abzuzwingen.
Mit dir, mit ihr, mit Gott werd' ich's vollenden!
Mir geben Erd' und Himmel gleiches Sehnen
Und gleiche Krast, Gebet mir, Lieb' und Ahränen.
Mag Gott mir Ruhm, mag sie mir Frieden senden,
Magst du mich einst mit edelm Lorbeer krönen,
Ich acht' es gleich, wie Schönes stets dem Schönen.

A-

2.

Wie Böglein, die ein enges Net gefangen,
Das zarte Kapfchen schweigend niedersenken
Und still betrübt an jene Zeiten denken,
Als sie noch frei im bunten Haine sangen:
So wollt auch ihr im schwerzlichen Berlangen,
Ihr holden Blumen, euch zu Tode kranken,
Und, wie ich euch auch psiegen mag und tränken,
Rur hin zu ihr, von der ich euch empfangen?
Weil ihr so große Freude mir gegeben,
Orum gräm' ich mich, daß ich euch so betrübe,
Und lehr' euch gern mein Bestes, Lust im Leide.
Sie schied auch mich schon lang vom heitern Leben;
Doch immer bluh' ich noch in Schwerz und Liebe
Und singe, längst gefangen, ihr zur Freude.

3.

Rur arme Blumden hast du mir gegeben,
Die duftlos ihren kleinen Kelch entfalten,
Und dir zum Schmuck die schöneren behalten,
In deren Schooß so füße Geister schweben.
So schafft sich stets mit sehnsuchtsvollem Streben
Mein liebend Herz viel freundliche Gestalten;
Doch ach, wie hold sie auch mein Aug' umwalten,
Sie sind nur Träum' und ohne Hauch und Leben!
D hättest du gewagt mit zartem Sinne.
Ein Beilchen nur in jenen Kranz zu fügen,
Richt hätte so dein Weigern mich bekümmert.
Denn Liebe strebt nicht, daß sie viel gewinne,
Und will ihr Herz an Träumen gern vergnügen,
Wenn ferne nur ein Hossnungsstern ihr schimmert.

4

Was du gewährt, das nahm ich an mit Freuden,
Was du geweigert, mocht' ich nicht erstehen;
Rur freie Gunft darf Liebe nicht verschmähen,
Erbetnes Glück ist fast ein halbes Leiben.
Bohl könnt' ich nie dein holdes Auge meiden;
Doch bitt' ich's nicht, mich lächelnd anzusehen,
Und magst du freundlich nahn und feindlich gehen,
Mich freut dein Nahn, doch hindr' ich nicht dein Scheiden.
Bohl werd' ich nie durch Flehn dich zu gewinnen,
Mag tief mich auch dein kaltes Herz betrüben.
Denn konnt' ich auch der Liebe nicht entrinnen,
Ist doch der Stolz dem edeln Geist geblieben,
Der werth mich macht, um deine Huld zu minnen.

Am 31ften Darg 1815.

Still fig' ich an des hügels hang, Der himmel ift so klar, Das Luftchen spielt im grunen Ahal, Wo ich bei'm ersten Frühlingsstrahl Einft, ach, so glücklich war;

Wo ich an ihrer Seite ging So traulich und fo nah, Und tief im bunteln Felfenquell Den schönen himmel blau und hell, Und fie im himmel fah.

Sieh, wie der bunte Frühling schon Aus Knosp' und Bluthe blickt! Nicht alle Bluthen sind mir gleich, Am liebsten pfluck' ich von dem Zweig, Bon welchem sie gepfluckt. Denn Alles ift wie damals noch, Die Blumen, das Gefild, Die Sonne scheint nicht minder hell, Richt minder freundlich schwimmt im Quell Das blaue himmelsbild.

Es wandeln nur sich Bill' und Bahn, . Es wechseln Luft und Streit, Borüber stieht der Liebe Gluck, Und nur die Liebe bleibt zuruck, Die Lieb' und ach, das Leid!

D war' ich doch das Böglein nur Dort an dem Wiefenhang! Dann blieb' ich auf den Zweigen hier Und sang' ein sußes Lied von ihr Den ganzen Sommer lang.

### Um iften April 1815.

D wie dringt das junge Leben Kräftig mir durch Sinn und Herz! Rules fühl' ich glubn und ftreben, Fühle doppelt Buft und Schmerz. Fruchtlos fuch' ich euch zu halten, Geister meiner regen Bruft! Nach Gefallen mögt ihr walten, Sen's zum Leide, sen's zur Luft.

Kodre nur, gewalt'ge Liebe, Sober lodre nur empor! & Brecht, ihr vollen Bluthentriebe, Mächtig schwellend nur hervor! Mag das Herz sich blutig färben, Mag's vergehn in rascher Pein; Lieber will ich ganz verderben, US nur halb lebendig seyn.

Dieses Zagen, dieses Sehnen, Das die Bruft vergeblich schwellt, Diese Seufzer, diese Thrånen, Die der Stolz gefangen hålt, Dieses schwerzlich eitle Kingen, Dieses Kämpfen ohne Kraft, Ohne hoffnung und Vollbringen hat mein bestes Mark erschlafft.

Lieber wede rafch und muthig, Schlachtruf, ben entschlafnen Sinn! Lange traumt' ich, lange ruht' ich, Gab ber Kette lang mich hin. Dier ist hölle nicht, noch himmel, Weber Frost ist hier, noch Gluth; Auf in's feindliche Getummel, Ruftig weiter durch die Fluth!

Daß noch einmal Wunsch und Wagen, Born und Liebe, Wohl und Weh Ihre Wellen um mich schlagen Auf des Lebens wilder See, Und ich kühn im tapfern Streite Mit dem Strom, der mich entrafft, Selber meinen Nachen leite, Freudig in geprüfter Kraft. Um 2ten April 1815.

Kleine Lieber, geht nur immer, Grußt bie Liebste schön von mir! Glaubt mir, sie verstößt euch nimmer, Kommt ihr täglich auch zu ihr. Denn bei mir tont ihr nicht bleiben, Boll ift schon das ganze haus, Und die losen Buben treiben Fast mich selbst zur Ahur hinaus.

Auf ben Bufchen, auf ben Baumen Bachsen sie wie Laub empope.
Schaun aus allen Blathenkeimen, Wie der Frühling, bunt hervor, Wo ich steh' und gehe, schwarmen Sie in Schaaren hinterdrein.
Kann bei solchem Kinderlarmen Wohl ein Mensch vernünftig senn?

3war ist manches fein und zierlich, Geht in bunten Kleidern gern, Dreht und wendet sich manierlich, Grüft und bittet nur von fern; Doch sind's meistens wilde Knaben, Laufen immer gradezu, Wollen Alles sehn und haben, Lassen mir nicht Rast noch Ruh.

Wohl erkenn' ich ihn, den einen, Der sie alle mir verführt: Fromm und artig möcht' er scheinen, Doch ich hab' ihn ausgespürt. Uch, so voll von bösen Ränken, So voll Trug und Lug und Lift Kann man keinen sehn noch benken, Als der Schelm, der Amor, ift.

Sab' ich doch an manchen Zagen 3u der Liebsten ihn geschickt, Dies und Zenes ihr zu sagen, Was mir lang das Herz gebrückt. Grüßend kam'er henngestogen; Doch zu balb nur fah ich klar, Daß der Schum mich doch betrogen Und nicht einmal dorten war.

## Am 17ten Julius 1815

Nimm mir Alles, falfches Glack, Gieb mir Täuschung, Freud' und Schmerzen; Eines bleibt mir doch zurück: Hoha Lieb' in treuem Herzen. Deinem Jorn erbeb' ich nicht, Klage nicht um Ruhm und Freude; Muthig ift, wie Morgenlicht, Lieb' im Leide.

Was sie schenkte, was sie nahm, Alles ist mir lieb und theuer, Und ihr tiefster, långster Gram Macht mich kühner nur und treuer. Gern erduld' ich ihre Roth, Lächle, wenn ich mich betrübe; Freundlich ist, wie Abendroth, Leid in Liebe.

### 2m 20ften Julius 1815.

Wie fie wolken finster schwellen, Wie fie ewig weiter wandern! Eine hebt sich nach ber andern, Und der himmel fast sie nicht. Will auch oft an klaren Stellen Freundlich sich die Sonne zeigen, Immer neue Nebel steigen Wogend um das holbe Licht:

Finstres Herz, so willst bu immer Bon Gebanken zu Gebanken Und von Traum zu Traume schwanken, Wie ein aufgeregtes Meer? Lacht dir doch mit hellem Schimmer Eine Sonne still und freundlich; Sprich, was thurmen denn so feindlich Deine Wünsche sich umher? Am Sonntage ben 27sten August 1815.

So willft du denn so schnell das Werk vollenden, Bozu die Kraft der treuen Brust dich trieb, Und pflückft so bald mit ungestümen Sanden Den lesten Schmuck, der deinem Leben blieb? Dir blüht das Glück nur noch in süßen Araumen, Und feindlich ist dir draußen Lieb' und Welt, Kein andrer Lenz wird beinem Herzen keimen, Wenn auch der Täuschung holde Blüthe fällt.

Ja, noch einmal will ich herniebersinken, Du heil'ges Meer, in beine tiefe Fluth, Will unverzagt bis auf die Reig' ihn trinken, Den vollen Kelch der göttlich reinen Gluth, Will seinen Rand mit allen Blumen krönen, Die tausendfach mein letzter Lenz mir beut, Und mich geliebt und reich und glücklich wähnen Im raschen Traum der sel'gen Trunkenheit. Doch wenn dann einft, was ich geliebt im Leben, Durch meine Kraft verherrlicht und erhöht, Bon Engeln rings und Glorien umgeben, Bor aller Belt, ein leuchtend Borbild, steht, Wenn ich getilgt bes Lebens alte Schulden, Wenn ich der Welt auch ihre Schuld verziehn, Und bittern haß gerächt durch stolzes Dulden Und großen Lohn für großen Schmerz verliehn;

Dann laß, o Gott, wohl darf ich tuhn es fodern, Richt haft du Luft an deines Kindes Schmerz, Rur einen Blis auf mich hernieder lodern; Dann nimm es hin, dies tiefgetränkte herz! Daß hell und leicht auf deiner Flammenschwinge, Bon welcher stets ein Strahl in mir gebrannt, Der Zod zuruck den reinen Geist dir bringe, Den hier die Welt verstoßen und verkannt.

### Im 3often December 1815.

#### Romanze.

Wo die Minne herrscht in dem holden Gebiet, Die schönste der Königinnen, Wo nimmer das singende Böglein slieht, Wo ewig der dustende Frühling blüht, Und die Bächlein nimmer verrinnen; Dort wohnt' ich im hellen, lustigen hain Und diente der Stolzen mit langer Pein Jahr aus, Jahr ein, Und konnte sie nimmer gewinnen.

Da wand ich erzürnt von der Kette mich los Und dachte fie ewig zu meiden, Und ich barg mich tief in des Waldes Schoof, Und warf mich seufzend in's duftige Moos Und rief im heimlichen Leiden: O hain, wie spielet das Böglein hier So still und friedlich im grünen Revier! Sprich, wird auch mir Dein Schatten wohl Ruhe bescheiden? Und fanfelnd bebte der weite hain Und sprach mit kubligem Weben: Tief hull' ich in dammrige Lauben dich ein, Nicht follst du mir ferner in zögernder Pein Bor dem Blicke der Strengen vergeben. — D hain, du tröstest mit schlimmem Rath, Leicht findet ihr Bild durch die Nacht den Pfad; Wer ihr genaht, Muß immer und immer sie sehen!

Und ich klomm in dem finsteren Wald empor, Wo wilder die Berge sich heben;
Da braufte mit Macht aus dem Felsenthor Lautwogend ein sprudelnder Strom hervar,
Der sollte die Kunde mir geben.
D Strom, du rauscheft so wild vorbei
Und trägst vor Klippen und Sturm nicht Scheu;
Gern zog' ich frei
Und muthig, wie du, durch das Leben!

Und aufwarts schallt es mit dumpfem Gebraus, Wie die Wellen sich heben und fenken: Weit roll' ich in's nebliche Meer hinaus; Wo das Schweigen wohnt in dem kuhlen haus, Soll nichts dich erfreun und dich kranken. — D Strom, nie lockst du mich niederwarts, Denn hab' ich im Leben auch Roth und Schmerz, Stets will mein herz Un die minnige Freundin gedenken!

Und als sich in Racht das Gebirge gehüllt, Da tobte der Sturm in den Eichen, Und eraschwang durch den himmel sich rasch und wild, Und stüchtig begann manch Wolkengebild Bor dem Monde vorüberzustreichen. Und ich rief empor in die sausende Jagd: OSturm, du spielest mit Licht und Racht, Wohl haft du Macht, Mir vom herzen die Wolken zu scheuchen!

Da ließen aus kampfendem Bindesgestohn Dumpfschallend die Worte sich hören: Ich will dich betäuben mit lustigem Wehn, Will mächtig dich tungen durch Thal und höhn Bu fernen Ländern und Meeren. — O Sturm, schon hab' ich ja Leides genug!

Was frommt es noch, hastig auf wechselndem Flug Durch wüsten Trug

Und sieh, da lachte der Morgenschein Un der Felsen umnachteten Zinnen, Und ich sah tief unten den lustigen Hain, Wo ich diente der Stolzen mit langer Pein Und konnte sie nimmer gewinnen. Dort war es so fröhlich von Klang und Glanz, Und es schwebte so lieblich ein kestlicher Kranz Im bunten Tanz, Und die Königin mitten darinnen. Da schwand in dem Herzen mir Will' und Waht, Mich ergriff ein gewaltiges Sehnen, Und ich dachte nicht ferner an meine Qual Und zog von neuem in's lustige Ahal, Bu dienen der Stolzen und Schönen. O Minne, wie ward mir die Macht zu Theild Wen tief verletzte dein goldener Pfeil, Der hat kein Heil Als in deinen Schmerzen und Thranen,

## Oloffe.

#### Am 10ten Sanuar 1816.

#### M o t t o.

Ach wer bringt nur eine Stunde Iener holden Zeit zurück! Einsam nähr' ich meine Wunde, Und mit stets erneuter Alage Traur' ich um's verlorne Glück. Ach wer bringt die schönen Aage, Iene holde Zeit zurück!

Gothe.

Gußer Araum, ber mich umfangen, Frisches Leben, lichter Mai,
Neues Uhnen und Berlangen,
Ach, wie gingt ihr schnell vorbei!
Mit dem Lenz sah ich euch bluben,
Mit dem Lenz sept ihr entflogen;
Nur die Arauer giebt mir Aunde
Bon dem früh verwelkten Glück;
Stunden habt ihr mir verliehen
Und um's Leben mich betrogen.
Ach, wer bringt nur eine Stunde
Zener holden Zeit zurück!

III.

Mag's erstarren um mich her;
Wag's erstarren um mich her;
Was mir hold und trub' erschienen,
Freut und schmerzt mich jest nicht mehr.
Nur in uns ist alles Eeben;
Wit dem Schönen nur im Bunde,
Schwinden rasch die dunkeln Tage,
Weilt der lichte Augenblick.
Schmerz kann Schmerz nur sehn und geben;
Einsam nähr' ich meine Wunde,
Und mit stets erneuter Klage
Traur' ich um's verlorne Glück.

Bechfelt doch in bunter Reihe Stets beweglich Bild und Bild; Rur die Liebe weilt, die Arene, Rur der Schmerz wird nie gestillt. Ruß doch Alles wiederkommen, Lieblich, wie es einst entstogen; Doch ein Schattenbild der Klage, Kehrt allein das todte Glück. Duft und Blüthen sind verschwommen, tind die Bögel fortgezogen — Uch, wer bringt die schönen Aage, Zene holde Zeit zurück!

## Gloffen.

Am 11ten Januar 1816.

1.

#### Matto.

Soll ich folgen? foll ich horen? Soll ich bleiben? foll ich gehn? Uch, wenn Gotter uns bethören, Konnen Menschen widerstehn?

Gothe.

Aus der Liebe raschen Araumen Weckt mich strafend oft die Pflicht, Und das ernste Leben spricht: Willst du ewig hoffend saumen, Wo aus unfruchtbaren Keimen Rie die Blüthe lohnend bricht? Schönre Myrten kannst du pflücken, Dich mit schönerm Lorbeer schmücken, Wiele werden hoch dich ehren, ... Mag auch Eine dich verschmähn. — Soll ich folgen? soll ich hören?

Eurem Rufen, eurem Mahnen, Beise Stimmen, folgt' ich gern; Denn verständig rath, wer fern Stehet von des Unheils Bahnen. Doch in tobenden Orcanen • Frommt nicht Anker mehr, noch Stern; Stets gekränkt, muß ich vergeben, Stets verschmaht, nur heißer streben, Muß die Geister selbst beschwören, Die im Wirbelsturm mich drehn. Ach, wenn Götter und bethören, Können Menschen widerstehn?

2.

#### Motto.

Supe Liebe bentt in Zönen, Denn Gebanten ftehn zu fern; Rur in Zönen mag fie gern Alles, mas fie will, verschönen.

Zied.

Ach, wie find fo manche Gloffen Auf dies Thema schon gemacht! Doch der Liebe nur zum Possen Scheinen sie mir ausgedacht. Dem Berstande nicht zu frohnen, Klingeln sie in Tonen fort, Und von keiner gilt das Wort: Euße Liebe denkt in Tonen. Wer am Blick ber Liebsten hangt, Wird die Wahrheit besser inne; Richts ift, was er nicht erdenkt, Daß er ihre hand gewinne. Rur wenn jeder hoffnungsstern Ihm erlischt in dunkeln Raumen, Kann er schweigen nur und traumen, Denn Gedanken stehn zu fern.

Ach, dies mußt' ich längst erfahren! Dient' ich um den füßen Sold Aren ihr auch seit manchen Jahren, Rimmer ward ihr herz mir hold. In des Wohllauts Reich zu wohnen, Freut sie sich, dem Leben fern; Uhnen, träumen, lieben, lohnen Kur in Idnen mag sie gern.

Doch versteht ihr holdes Lied Mächtig auch das herz zu binden. Der kann nie die Runst ergründen, Wer das warme Leben flieht. Nur dem irdisch füßen Sehnen Knüpft das himmlische sich an, Und die reiche Liebe kann Alles, was sie will, verschönen.

### Am 16ten Januar 1816.

Du holder Seift der Lieder, den hienieden
Bum Aroste mir ein milder Gott verliehn,
Du Einziger, der nie von mir geschieden,
Der freundlich oft, bekränzt mit Immergrün
Und angethan mit träumerischem Frieden,
Ein rettend Licht im Sturme mir erschien,
Roch einmal laß in wunderbaren Weisen
Durch dich sich selbst und, die dich weckt, mich preisen t

Berworren liegt das unbeständige Leben Bor unserm Blick und ungestaltet da, Und Keiner kann's entwirren und entweben, Ber nicht die Welt in deinem Spiegel sab. Du machst das Harte mild, das Rauhe eben, Das Dunkle hell, das Beitentfernte nah, Und weißt allein in lieblichen Gestalten Den kurzen Araum des Schonen festzuhalten. So führtest du in jenen holden Zagen, MIS noch das Glück sich freundlich mir gesellt, Den Irrenden auf leichtem Janberwagen Mit raschem Flug durch beine Wunderwelt. Und wie ein Blatt, das linde Luste tragen, Der Silberstor des Herbstes statternd halt, So kettet' ich, noch eh die Bilber schwanden, Die Lächelnden mit zarten Liebesbanden.

Doch wie gemach bei stücht'ger Weste Scherzen Die keusche Ros' im hell'gen Glanz entglüht, So war auch mir im leichtbewegten Herzen Ein sel'ges Bild allmählig aufgeblüht. Tief wogte jest in Freuden und in Schmerzen, In Wahn und Wunsch bas träumende Gemüth, Und nur in dir konnt' ich das Leid enthüllen, Die Lust verstehn, die glühnde Sehnsucht stillen.

Da nahten sich des Lebens trübste Stunden, Und eisern hielt das Schicksal sein Gericht: heiß bluteten die nie geschloßnen Wunden, Und nächtlich sant der Jugend heitres Licht; Die Areue, die mein herz in sich gefunden, Die fand es jest in andern herzen nicht,! Und dessen hand, den alles Glück verlassen, Rie wagte sie der Blückliche zu fassen. Nur du, der sonst mit jedem Hauch entstogen, Der nur am Scherz, am Spiele sich erfreut, Du bliebst allein dem Trauernden gewogen Und theiltest gern des Freundes Einsamkeit. Und wie der Wein, der grün den Baum umzogen, Dem welken selbst der Jugend Anmuth leibt, So sah ich dich um mein erstardnes Leben Jum ew'gen Schmuck holdblühnde Kränze weben.

Und wenn der herbst mit ungestümem Weben Mir jedes Gluck erschüttert und entlaubt,
Dann ließest du dein Frühlingsreich mich sehen,
Dem keine Zeit die hellen Bluthen raubt.
Wie fühlt' ich dann so bald den Schmerz vergeben,
Wie ruhte süß in deinem Schoof mein haupt!
Wein wundes herz, von langem Kampf ermattet,
Es schlummerte von deinem Grün beschattet.

Und Jene selbst, die, jedem Flehn verschloffen, Ein strenges herz im zarten Busen trägt, Selbst sie erschien, wenn mich dein Araum umflossen, Dem hossenden zu holderm Sinn bewegt.
Und wie die Sonn' an winterlichen Sprossen Betrügerisch oft grüne Anospen pflegt,
So sah auch ich mir heitre Tage blühen,
Die nicht das Glück, nein, welche du verlieben.

So führe benn im bunten Zauberreigen Moch einmal mich burch beine schene Welt!
Und wird auch fie ihr berz mir nimmer neigen, Bleibt ewig auch ber Kummer mir gefellt,
Doch will ich ihr nur heitre Bilber zeigen,
Beil Frohes nur ber Frohlichen gefällt.
O mög' ihr oft bas leichte Lied enthullen:
Den bu betrühft, ber lächelt beinetwillen.

Schon öffnen sich die buntgeschmückten Pforten, Der Sänger tritt mit hellem Blick hinein. Aus alten Zeiten füllt, aus fernen Orten Mit Bildern sich der wunderbare Hain, Und Alles muß, gebannt von Zauberworten, Zum langen Zug um meinen Pfad sich reihn. Dem Monde gleich, der tausend Sterne leitet, So wandl' ich jest, von meiner Schaar begleitet.

Und sieh, den Hain, der wunderbar verschlungen Sich endlos behnt, durchzieht das bunte Heer; Bald rasten wir in kuhlen Dammerungen, Bald führt der Sturm uns sausend über's Meer. Zest wird zum Spiel der leichte Pfeil geschwungen, Und jest zum Kampf in tapsrer Hand der Speer. So führ' ich sie auf immer neuen Wegen Durch Lust und Leid dem fernen Ziel entgegen.

Denn richtend harrt, auf bluhnden Ahron erhoben, Die Königin der weitgereisten Schaar.
Mit Rosen ist ihr zartes Aleid durchwoben,
Als Krone schmuckt die Ros' ihr wallend Haar.
Den wird sie tadeln, Jenen freundlich loben,
Dem beut sie kohn und Dem Berzeihung dar.
Dann neigt sie sich mit annuthsvollen Blicken,
Den reichen Kranz auf meine Stirn zu drucken.

### Am 23ften Januar 1816.

O herz, sey endlich stille! Was schlägst du so unruhvoll? Es ist ja des himmels Wille, Daß ich sie lassen soll.

Und gab auch bein junges Leben Dir nichts als Wahn und Pein; Hat's ihr nur Freude gegeben, Go mag's verloren feyn!

Und wenn fie auch nie bein Lieben Und nie bein Leiden verstand, So bist bu boch treu geblieben, Und Gott hat's broben erkannt.

Bir wollen es muthig ertragen, Go lang nur bie Thrane noch rinnt, Und traumen von schöneren Tagen, Die lange vorüber find! Und fiehft du die Bluthen erscheinen, Und fingen die Bogel umber, So magft du wohl heimlich weinen, Doch klagen follft du nicht mehr.

Gehn boch bie ewigen Sterne Dort oben mit goldenem Licht Und lächeln so freundlich von ferne, Und denten boch unser nicht.

# Am 28sten Sanuar 1816.

Sie ift zum frohen Tanz gegangen, Ich weile trauernd im Gemach, Und nur mein Dichten, mein Berlangen, Doch nicht mein Auge folgt ihr nach. Und möcht' ich auch so gern mich freuen Un ihrer Freude heiterm Licht, Doch muß ich, ihr zu nahn, mich scheuen, Denn meine Nah' erfreut sie nicht.

Was gludlich ist im bunten Leben, Das sucht bes Tages holden Schein, Im Lichte will der Bogel schweben, Die Blum' im Lichte nur gedeihn. Nur wem in sonnenhellen Räumen Die Bilber kalt entgegenschaun, Der muß aus Schatten und aus Träumen Sich luft'ge Bluthenlauben baun.

Und horch, schon schlägt des Gluckes Stunde, Die holde Stimme flustert schon,
Schon fühl' ich leis auf meinem Munde,
Ach, nur im Araum, den füßen Lohn!
Wie ist doch Jene, die so freundlich
Mein kuhnstes Sehnen jest erfüllt,
Dem Nahen stets so fern und feindlich
Und nur dem Fernen nah und mild!

# Am 29ften Januar 1816.

Und lag' ich auch in harten Kerkerbanden, Umgab' auch rings die Racht mich od' und leer, Und irrt' ich auch in weit entfernten Landen Durch Gluth und Frost, durch Bustenei und Meer, Berfolgt, bedroht, verlassen, unverstanden, In Sturm und Noth, mit mattem Fuß umher, Doch würde nie dein Bild sich von mir trennen, Dein würd' ich senn und dich noch sterbend nennen.

Denn wie belebt das ungezwungne Eisen Sich folgsach naht bem fesselnden Magnet, Wie ewig treu in wandellosen Areisen Die Erde sich um's Licht der Sonne dreht, Wie ohne Rast auf nacht'gen Pilgerreisen Von Meer zu Meer die Schaar der Sterne geht: So ward auch ich in dunkeln Schicksalbstunden Mit sinstern Zwang an deinen Pfad gebunden.

Und magft du auch mich ftolz und kalt verlassen Und nimmer Troft und Freude mir verleihn, Mag liebend einst ein Andrer dich umfassen, Und wilder Schmerz mein Innerstes entzwein, Und könntest du auch je mich feindlich hassen Und beines Siegs und meiner Noth dich freun, Du zwängst mich leicht in ungeheuren Leiden, Bom Leben wohl, doch nicht von dir zu scheiden.

Ach, Alles, was verknüpft mit beinem Beben, Rur Kunde mir von beiner Rabe giebt, Der leichte Flor, der beine Bruft umgeben, Das Werk, woran die zarte Hand sich übt, Die Saiten, die von beinem Einger beben, Die Blumen, dir dein Auge wählt und liebt, Der Raum, die Luft, das Licht, das dich umfangen, Weckt Lieb' und Luft und Schmerz mir und Verlangen.

Und seh' ich bann bich selber vor mir stehen, Dem Monde gleich an dunkler Wolken Rand, Läßt freundlich mir dein klarer Blick sich sehen, Berührt nur leif' im Nahn mich deine hand, Fahl' ich von fern nur deines Mundes Weben, Streift flüchtig nur dein Arm mich, dein Gewand, Dann ringen schnell im wunderbaren Spiele Durch meine Bruft verworrene Gefühle. Wie still am Mand ber wilden Felsenquelle'
In linder Luft die stolze Rose blubt,
Indeß ihr Bild im Strom der raschen Belle
Unruhig schwankt und auf und nieder flieht:
So strahlst auch du in wunderscl'ger helle,
Mit klarem Sinn und friedlichem Gemuth;
Doch stürmisch regt die Fluth in meinem herzen
Sich um dein Bild in Sorge, Wahn und Schwerzen.

Nichts denken kann ich bann und nichts beginnen, Die Lippe schweigt, dich sieht mein Aug' allein, Die Welt versinkt vor meinen irren Sinnen, Richts an mir ift, nichts in mir selbst mehr mein, Und Flammen suhl' ich durch die Brust mir rinnen, Und kampse wild mit Zweisel, Arug und Schein, Mit Licht und Nacht in wandelbaren Wogen halt Lust und Leid mir Blick und Geist umzogen.

Ich kann nicht nahn, nicht fliehn und nicht verweilen, Es fesselt mich und treibt mich rastlos fort; Mag Ort und Zeit auch wechseln und enteilen, Eins bleibt die Zeit mir ewig, Eins der Ort. In tausend Bunsche muß mein Geist sich theilen, Und alle doch umfüngt ein einz'ges Wort; Bon tausend Pfeilen ist mein herz getroffen Und bleibt doch stets-für neue Punden offen. D stolzer Sinn, der früher nie bezymagen, Wor keinem Drohn den freien Blick gesenkt, Wie halt dich jest ein hartes Band umschlungen, Das zarte hand nach strenger Wilkfür lenkt! Der muthig sonst mit jedem Felnd gerungen, Jest zagt er ihr, die oft so tief ihn krankt, Und heischte sie zum Spiel sein heil, sein Leben, Gern wurd er ihr, der Feindlichen, es gebon,

Und bin ich auch von ew'ger Qual zerriffen,
Bergeh' ich auch im raftlos wilden Streit,
Richts will mein herz von Rath und Rettung wiffen,
Benn nicht das Glück die volle Gunft mir beut;
Denn mit dem Schmerz müßt' ich das Leben miffen,
Dem Liebe nur Licht, Kraft und Athem leiht.
Eh langsam mir Gefühl und Sehnsucht sterben,
Mag lieber rasch mich Kampf und Sturm verberben!

D wärft du doch als Königin geboren Und hättest mich aus beines Bolkes Zahl Zum niedrigsten der Diener dir erkoren, Den Becher dir zu füllen nur bei'm Mahl! Wohl hab' ich jest die Freiheit längst verloren, Und ach, doch ist mein Loos nicht deine Wahl! Und muß auch ich mich ganz den Deinen nennen, Du willst mir nie den süßen Namen gönnen! III. D nimm es hin, dies jugendliche Leben, Dies Herz, das sonkt so kuhn, so frohlich schlug, Den treuen Ginn, des Willens edles Streben, Den Geist, der nie ein schnodes Band ertrug! Mein hoffen selbst, ich will auch das dir geben; Für dich ist nichts mir lieb und werth genug. D daß mein herz doch einmal nur erriethe, Richt schein' auch dir ganz werthlos, was ich biete! Am 31sten Sanuar 1816.

Um, suße Liedsto, dir verstohlen Ein Lied zu bringen, kam ich her; Doch sollt' ich Schmerz für Lust mir holen, Denn einsam war dein Haus und leer. Wie soll ich jest die Sehnsucht zwingen, Die mich nicht raften läßt, noch ruhn? Richts kann ich thun, Als schon ein neues Lied dir singen.

Kannst du der Blumen Jahl mir nennen, Wovon die bunte Wiese glanzt?

Kannst du die tausend Blatter trennen, Womit im Mai der Baum sich franzt?

So ist die Lieb' ein Frühlingsgarten,
Und Lieder sind die Blumen drin:
Eins welkt dahin,
Das andre komt, und keins will warten.

Und wie mit tausenbfarb'gen Strahlen Dein Reiz in meine Seele bringt, Muß tausendsach der Schmuck sich malen, Den dir die blühnde Liebe bringt: Luft, Leid und Schnsucht, Scherz und Klagen, Furcht, Hoffnung, Wahn und Tröumerei; Ach, was es sen, Oft weiß ich's selbst dir nicht zu sagen!

Und ob fie ewig auch sich mehren, Sie wollen alle zu dir hin,
Sie wissen wohl, wem sie gehören,
Und daß ich nur ihr Pfleger bin.
Du wirst die Aleinen nicht betrüben,
Wird auch der Raum dir bald zu voll,
Die Mutter soll
Ja ihre eignen Kinder lieben.

# Zwei Augenblicke.

Um iften Februar 1816.

#### 1.

Ihr zarten Blümlein, Wiesenanemonen,
Die sich zum Strauß die Liebste spielend band,
Als ich zuerst und plöstich einst empfand,
Sie werd' allein in meinem herzen wohnen!
Mag Sturm und Frost stets eurer Wiese schonen,
Wo ihr entblüht am grünen Bergesrand,
Euch stechte stets beglückter Liebe hand,
Noch eh' ihr welkt, in ihre Siegeskronen!
Wie ihr euch hobt bei'm ersten Frühlingsstrahl,
So brach auch mir aus dunkeln Wolken eben
Nach langer Nacht das Licht zum ersten Mal.
Ihr habt das haupt geneigt im jungen Leben
Und sterbend noch ihr kurze Lust gegeben,
Ich lebe mir und, ach, auch ihr zur Lual!

2.

Du fel'ger Augenblick im dunkeln Leben,
Als meinem Mund das kuhne Wort entstog,
Und sie das haupt erröthend niederbog,
Tiefathmend, stumm, verwirrt, mit leisem Beben,
Und während sie mit scheuem Widerstreben
Aus meiner hand die ihre zaudernd zog,
Ich in dem Blick, der ungern mich betrog,
Die Antwort las, ach, die sie nicht gegeben!
Ou goldner Pfeil, in Rektar eingetaucht,
Den, um das herz zum Tode zu verwunden,
Die rasche hand nur auszureisen braucht!
Sest schlägt es fort und kann doch nie gesunden;
Doch tauscht' es nicht für alle frühre Stunden
Das süse Web, das deine Gluth verhaucht.

# Am 3ten Februar 1816.

#### 1.

Mie ohne Raft die Fluth der leichten Wogen
Sich zitternd regt in wandelbarem Schaum,
Wie ewig neu der Wolke zarter Flaum
Berschwebend wallt am blauen himmelsbogen:
So werd' auch ich unruhig fortgezogen,
Vild folgt auf Bild, und Araum zerrinnt im Araum;
Im Frieden schon verstand mein herz sich kaum,
Drum wird es jest im Kampfe ganz betrogen.
Richt weiß ich mehr, was wahr, was eitel sen,
Ob Glaub'; ob Furcht, ob hoffnung in mir lebe,
Ob ich mich nun erfreue, nun betrübe.
Allein wie bunt in flücht'ger Gaukelei
Mein irrer Sinn auch hin und wieder schwebe,
Eins fühl' ich klar und ewig: daß ich liebe.

2.

D blute nur, du nie geschlosne Wunde,
Laß zögernd mich im langen Schmerz vergehn,
Bis sanstverhaucht des Lebens leises Wehn
Sich seufzend trennt von meinem bleichen Munde!
Und wenn dann erst in dunkler Schattenrunde
Um's Lager mir die Todesengel stehn,
Dann laß, o Gott, noch einmal sie mich sehn,
Die ich geliebt bis an die leste Stunde!
Dann sinke sanst ihr Haupt zu mir hinab!
Der erste Luß, den ich von ihr empfangen,
Er lose süß des Lebens Fäben ab!
Still riesle dann, wenn ich dahin gegangen,
Die erste Thrän' um mich von ihren Wangen
Und sall' umsonst, ach, auf mein stummes Grab!

# Am Sten Februar 1816.

#### 1

Wie magst du doch so gern der Blumen pflegen Und ihrer Farb' und ihres Dufts dich freun, Und doch so fremd den leisen Geistern senn, Die sehnsuchtvoll in ihrem Kelch sich regen? Scheint stillen Schmerz das Beilchen nicht zu hegen, Nicht helle Gluth die Ros' umherzustreun? Droht leuchtend nicht selbst aus dem Silberschein Der Lilie dir der goldne Pfeil entgegen? O möchtest du der Liebe süsem Flehn Bezwungen einst die weichre Seele gonnen! Leicht hörtest du dies Wort dem Kelch entwehn: Gern wollten wir von Licht und Luft uns trennen, Um einmal nur das Sehnen zu verstehn, Das uns verzehrt und das wir doch nicht kennen. 2.

Sie find umsonft, der Sehnsucht leise Lieder:
Rie wird dein Sinn dem Sanger weich und mild,
Dein Ohr nur hort, was dir sein herz enthüllt,
Doch könt es nie in strenger Brust dir wieder.
So leicht umschwebt mit flatterndem Gesieher
Der Schmetterling der Iris buntes Bild;
Doch zu dem Sfft, das tief den Kelch ihr füllt,
Aucht nimmermehr der stückt'ge Sast hernieder.
Die Flammen, die der Liebe hand der beut,
Rimmst du zum Spiel der kurzen Augenblicke
Und lachst der Gluth, anstatt sie mild zu kuhlen.
Gern gonn' ich's dir, wenn dich das Spiel erfrent;
Du spieltest ja schon längst mit meinem Gluck,
So magst du jest mit meinem Schmerz auch spielen.

2m 7ten Februar 1816.

1.

Wie festwerstrickt mit duftig zarten Reben
Der Efeuzweig den schlanken Baum unschlingt
Und jest aus ihm das frische Leben trinkt,
Das früher ihm der Erde Schooß gegeben:
So muß mein Geist sich ewig eng umweben,
Und dein nur sind die Blüthen, die er bringt;
Durch dich allein entknospet und verjüngt,
Ernährt und schmückt sich selbst und dich mein Leben.
D holder Baum, wenn je das Immergrün,
Bomit dich stets der Liebe Träum' umranken,
Dein schönes Bild noch zu verschönern schien;
So neige dem, der dir den Schmuck verliehn,
Uch einmal nur, um freundlich ihm zu danken,
Die Zweige, die so reich und lieblich blühn!

2.

Der Sänger lag von stillem Schlaf umfangen, Bon langem Leid war Wang' und Mund ihm bleich; Doch blühend kam durch's duftige Gesträuch Mit ihren Fraun die Königin gegangen.
Ihr Auge blieb wehmüthig an ihm hangen, Das stolze Herz, es ward ihr milb und weich, Sie neigte sich, der schlanken Blume gleich, Und küste fanst des Blassen Mund und Wangen.
Da flüsterten die Frauen hier und dort: Wie mag sich doch die frische Rose nieder Jum bleichen Kelch der Nachtviole neigen!
Doch sinnig sprach die Herrin diese Wort: Richt küst' ich ihn, ich küste nur die Lieder, Die blühend stets von diesen Lippen steigen.

Am 8ten Februar 1816.

1

Du Rose, die jest ohne Farb' und Schein
So traurig steht im oben Garten drüben,
Welch sußer Trost, o Ros, ist dir geblieben,
Wenn auch dein Laub die Winde jest verstreun!
An dir wird einst die Reizende sich freun,
Um dich sich einst, wenn du verwelkst, betrüben;
Das Schönste kann ja nur sich selber lieben,
Drum liebt sie dich, ihr schönstes Bild, allein.
O wenn ich doch mit leisen Zauberliedern
Aus deinem Schlaf dich aufzusingen wüste!
Hat selbst den Tod doch einst ein Lied erweicht!
Wohl nahte dann, die Gabe zu erwiedern,
Auch mir der Dust, der ihre Lippen küste,
Und sie zu kuffen wähnt' ich dann vielleicht.

2.

Wie Ros und Duft ihr Bundnis nimmer trennen, Sobald der Kelch entblaht dem holden Mai, Und, sind auch Ros und Dust im Ramen zwei, Du denkst den Dust, willst du die Rose nennen: So lieb' ich Zwei; doch kann ich nicht erkennen, Ob diese dort und hier die andre sen; Und bleib' ich stets auch einer Liebe treu, Zwei Flammen sind's, die mir im Herzen brennen. Ob auch der Dust den weiten himmel füllt, Er schwindet nie aus jenen sel'gen Blüthen, Die ihm der Lenz zur zatten Wieg' erkoren: So muß auch mir ein einz'ges lichtes Bild Ein doppelt Leid, ein doppelt Glück mir bieten,

Das nah mir weilt und bas ich langft verloren.

Am 9ten Februar 1816.

#### 1

Frühling, komm! Laß beine Blumen keimen, Erweck' im Hain der Bögel füßes Lieb,
Und schmucke bunt dein fröhliches Gebiet
Rit Duft und Glanz und goldnen Wolkensaumen!
Wenn Liebe singt in allen grünen Bäumen,
Im Quelle rauscht, im hellen haine blüht,
Dann wird vielleicht mein trauerndes Gemuth,
Bom Glück umringt, sich selber glücklich träumen.
Doch webe mir! was blickt mein stiller Gram
Den Strahlen nach, die scheidend lang verglommen,
Und ruft umsonst die Schatten schönrer Tage!
Die jedes Glück aus meinem Leben nahm,
hat auch dem Lenz die Liebeslust genommen
Und ließ ihm nichts als seine Liebesklage.

9

Durch Berg und Ahal, durch Hain und Wiesengrün Entrieselt leicht die nimmermüde Quelle;
Bald siehst du tief des himmels blaue helle
Und Wolken bald durch ihren Spiegel ziehn.
Wo Baum und Busch am glatten Strande blühn,
Da muß sie rasch vorbei der holden Stelle;
Doch zögernd bricht nud hemmt sich ihre Welle,
Wo Felsenhöhn sie ranh und wüst umziehn.
Wohin, wohin, unruhig fortgetragen,
O sehnend herz, o Liebe, willst du zilen?
Wo ist das Ahal, das friedlich dich umfängt?
Was gleitest du an beinen sel'gen Tagen
So schnell vortzei, um, ach, pur dort zu weilen,
Wo dich der Schmerz in enge Banden drängt?

# Am 10ten Februar 1816.

#### 1

Richts wollt' ich mehr verlangen, nichts mehr fleben, Durft' ich mit bir, in fel'ger Gluth entbrannt, Bon beinem Arm mit leifem Druck umfpannt, Rur einmal mich im rafchen Zanze drehen, Und fuß umhaucht von beines Munbes Beben, Und Blid auf Blid in truntner Luft gewandt, Dich, ben ich nie in beinem Bergen fand, Uch, einmal nur in beinem Auge feben! Doch halt mich langft von jenem einz'gen Gluck, Das gern vielleicht bein ftrenger Ginn gewährte, Ein ernfter Schwur, ben ich mir that, guruck; Und wenn auch einft bie Gehnfucht mich bethorte, Rab warft du mir den turgen Augenblick, Doch ich bir fern, weil ich mich felbft nicht.ehrte. III. 10

2.

Ihr bunten Aun, ihr Quellen und ihr hohn,
Ihr Thaler und ihr dunkeln Laubenhallen,
Bo's ihr zu ruhn, zu wandeln einst gefallen,
Rie mag die Spur der Schönen euch vergehn!
Euch, Wiefen, foll ein reinrer Duft umwehn,
Ihr Wälder sollt von holdern Liedern schallen,
Mit kuhlerm Arank, ihr klaren Bache, wallen,
Und grünender, ihr stolzen Berge, stehn!
Daß, wenn bei euch des langen Pfads Beschwerde
Im süßen Schlaf der Wandrer überwunden,
Bei'm Scheiden so sein segnend Wort euch dankt:
Du sel'ge Flur des Friedens, heil'ge Erde,
Fast ist mir hier der Heimath Bild verschwunden,
Die Alles hegt, wonach mein herz verlangt.

# Im 11ten Februar 1816.

#### 1.

An dich allein kann meine Seele benken,

Bum Liede wird, was ich von dir gedacht;

Kaum hat mein Seift des füßen Spieles Acht,

Weil unbemerkt ihn fremde Zauber lenken.

Wenn du dich kränkft, muß auch mein Lied sich kränken,

Und lächeln wird's, sobald dein Auge lacht;

Du hast den Sinn, ich nur die Form gemacht,

Kaum brauch' ich noch das Deine dir zu schenken.

Doch siehst du gern so treu dein holdes Bild,

Wie tief im Quell die Rosen sich erblicken,

Die ungeschmückt so wunderlieblich blühen:

Go sen auch mir und meinen Liedern mild,

Die kunstlos dich mit keiner Schöne schmücken,

Die du nicht selbst, du Schönste, dir verliehen.

2.

Welch Blumchen sticht, eh bieser Kranz sich endet, Jum lesten Schmuck der Sanger dir hinein? Ju stolz ist mir der Lilie Silberschein, Rie war mir hold die Rose zugewendet; Maiblumchen sind's, die einst mein herz verblendet, Das Zausendschön, es bluht bei dir allein; Bergismeinnicht, wohl würdet ihr es senn, Wenn nicht zu oft die Dichter euch verschwendet. So wähl' ich dich, das, eh die Stürme sliehn, Die Glöcken hebt aus schneebedecken Keimen, Ein Stündchen nur am fernen Licht zu bluhn. Hat auch dein Lenz dir wenig Lust verliehn, Doch trägt dein Kelch an seinen Silbersaumen Im Winter selbst der hossnung zartes Grün.

# Am 17ten Februar 1816. (Ihrem Geburtstage.)

Sind Rranze nicht ber Schmuck ber Schönen? Führt nicht bekränzt die Braut den Tanz? Muß nicht ein Kranz den Helden krönen? Ift nicht des Liedes Lohn ein Kranz? Drum sollen stets auch diese Stunden, Weil sie so Schönes uns verliehn, Bom duft'gen Blumenkranz umwunden, Sich schmucken mit des Frühlings Grün.

Mag auch der Winter sein sie nennen, Weil er noch ranh die Flügel schwingt, Wie sollen wir den Leng erkennen, Als an den Gaben, die er bringt? Und sagt nicht jedes herz sich immer, Wenn ihm dein Auge freundlich lacht: Der schönste Mai, wohl hat er nimmer So holde Blumen uns gebracht!

Des Lebens leichte Flügel bindet An Raum und Zeit der stolze Wahn; Doch was den Gott in sich empsindet, Das schwebt auf selbsterkorner Bahn. Hell stammt ein himmlischer Gedanke Auch aus des Rummers Racht hervor, Und blühend schlingt die zarte Ranke Am rauhen Felsen sich empor.

So gog mit feinen Dienern allen, Mit Duft, Gefang und Sonnenschein, Einst in des Winters dunkle hallen Der schone Frühling prangend ein, Und ließ auß feinen Siegeszweigen, Um jenen holden Augenblick Rach fernen Jahren zu bezeugen, Die schönste Blume, dich, zurück.

Drum schmucke stets mit allen Bluthen, Mit Allem, was im jungen Jahr Die Wiesen und die Haine bieten, Sich dieser Zag sein goldnes Haar. Den Sieger mag der Lorbeer krönen, Die Liebe sich der Myrte freun; Dem holden Geber alles Schönen Muß alles Schöne dienstaar seyn.

# Um 19ten Februar 1816.

Holber Tag, ber allen Wefen Licht und Leben giebt und Prangen, Du, mit rosenrothen Schwingen Leis' erweckend Wies' und hain, Rannst du nicht den Schlummer lösen, Der betäubend mich umfangen, Nicht aus diesen Zauberringen Wüsten Wahnes mich befrein?

Stille Racht mit kuhlem Schatten, Die du mutterlich den Schleier Deinen tagesmuden Kindern Um die dunkeln Augen ziehst, Kannst du nicht dem Todesmatten Seiner Wunden brennend Feuer, Iener Pfeile Gift ihm lindern, Das die Adern ihm durchsließt?

Weh, wie ist das helle Leben So zum Traum mir umgestaltet!
Weh, wie schleubert selbst im Traume Mich das Leben hin und her!
Wie die Lüfte wehn und weben,
Wie die Welle wogt und waltet,
Schwimm' ich, gleich zerstoßnem Schaume,
Liebe, durch dein wildes Meer.

### Am 20ften Februar 1816.

Lächeln foll ich jest und scherzen Mit verweintem Angesicht, Soll mit leichten Worten spielen, Wenn von tämpfenden Gefühlen, Wenn von tiefverborgnen Schmerzen Laut im herzen Ieber rasche Puls mir spricht.

Liebe, kannst du mir's vergeben? Ring' ich nicht mit beiner Macht? Frevel ist's, dein heil'ges Feuer Zu umziehn mit dunkelm Schleier. Wo die Götter herrschend schweben, Will ihr Leben Leuchten durch die ird'sche Racht.

Wenig rührt's die stolzen Mächte, Ob sie Schmerz, ob Lust verleihn; Raftlos wollen sie sich regen, Rur die ew'ge Kraft bewegen, Und dem sterblichen Geschlechte Goll das Rechte, Was der Starke fordert, sepn. Aber wie von Bligespfeilen hell der Eiche haupt entglüht, Und dem Strahl, der sie entzündet, Sest die eigne Kraft verhündet, Und im wilden Sturmesheulen Flammenfäulen Ihrem Feind entgegenspüht:

So foll auch das herz nicht zagen Bor der Götter gluhndem Wehn, Denn ihr Wandeln ich ihr Walten Wird auch ihm die Kraft entfalten. Wer ihr macht'ges Rahn ertpagen, Darf es wagen Selbst die Sieger zu bestehn.

Wilde Gluth, ich will dich zwingen, Will nur lacheln, klagen nie, Daß die Suße, die ich liebe, Richt im Stillen sich betrübe.
Mag mein berz im Kampfebringen Auch zerspringen; Zod und Leben sind für sie!

# Min 11ten Darg 1816.

Sie, die fich tren bem Wankenden verbanden, Als feindlich mir mein bofer Stern erschien, Die Einzigen, die ganz mein herz verstanden Und Liebe mir für Liebe gern verlichn, Sie seh' ich jest hinweg zu fernen Landen Der schonen Pflicht, dem Lahn entgegen ziehn; Ich muß allein in diesem armen Areiben Der kalten Welt mit gluhndem herzen bleiben.

Wohl wurde bort in jenem reichen Leben, Wo, gleich dem Licht im hellen Edelstein, Mit freiem Glanz die regen Funken schweben Und immer neu ihr farb'ges Feuer streun, Auch meine Kraft gereizter sich erheben Und fröhlicher die Fantasie gedeihn; Wo Strahlen gern an Strahlen sich entzünden, Wohl wurd' auch ich dort Gunft und Liebe sinden. Hier muß ich schen bie heil'ge Gluth verhalten Und dampfen, was ein Gott mir angefacht; Und wenn auch heiß mich tausend Flammen füllen, Und mächtig Lust und Leid in mir erwacht, Richt kann ich hier den Durst des Herzens stillen, Denn Keiner ist, der mit mir weint und lacht. In eigner Bruft muß ich den Frühling tragen, Und dennoch sieht mein Blick ihn nimmer tagen,

Und ach, boch halt ein trügerisches Sehnen, Ein langer Wahn, ein nie errungnes Glück, Ein ew'ger Kampf um Schmerzen nur und Thränen Bon neuem stets den Fliebenden zurück! Für jenen Lenz, den tausend Strahlen krönen, Begehr' ich hier nur einen holden Blick. Ach, du nur bist's, du meine Lust, mein Leiden, Du mein Geschick, du läßt mich nimmer scheiden!

Wie tausenbsach die Wurzeln' sich durchwinden, Woraus der Baum zum Himmel sich erhebt, So ist mein Thun, mein Denken, mein Empfinden, Mein ganzes Seyn mit diesem Ort verwebt. Und Berg und Thal, Quell, Wies' und Hain verkunden, Wie ich geliebt, gelitten und gelebt; Das Theuerste, was mir die Welt beschieden, Es lacht und blüht, es schlummert hier im Frieden. Wohl mag, geraubt den matterlichen Auen, Ein zarter Strauch im fremden Boben stehn; Doch wird umsonst der himmel ihn bethauen, Umsonst der hauch des Lenzes ihn umwehn. Sehnsüchtig wird die Bluthe dorthin schauen, Wo sie zuerst das schönre Licht gesehn; Der kurze Reiz, ben Gorg' und Fleiß ihr geben, Ist nur ein Traum, ein nachgeahmtes Leben.

So hang' auch ich an beinen fel'gen Bliden, So bin ich fest an beinen Pfad gebannt, Und trage stolz die Fesseln, die mich schmuden, Und wähle suß den Schmerz von deiner Hand.

Nicht kann die Gunst der Fremden mich beglücken, hier weilt mein herz, hier ist mein Baterland; Kein blühnder Kranz darf meine koden kronen, Mein Lorbeer wuchs, gepstegt von Gram und Ahranen.

Welch Schickfal hier die Götter mir bereiten, Ich weiß es nicht und mag es nicht erspähn. Mir ward bestimmt, durch Dunkel fortzuschreiten, Berschleiert nur die schone Welt zu sehn. Ein Licht nur glanzt, mich durch die Welt zu leiten, Und schwindet nie, wie auch die Sturme wehn. Mein Herz erkennt, woher sein Glanz mir schimmert; Denn wie der Stern zu jenem sel'gen Kinde Die Beisen einst durch fernes Land geführt, So folg' auch ich, wie auch der Pfad sich winde, Bie auch das Ziel im Dunkel sich verliert. Eins weiß ich doch, daß ich ein Kleinod finde, Das selbst den Schmerz mit goldnen Strahlen ziert: Denn schönern Ruhm kann nie das herz erwerben, Als treu zu seyn im Leben und im Sterben.

Wohl wird vielleicht nach wenig kurzen Zagen Im langen Schlaf mir jeder Wunsch gestillt:
Gern hor' ich jest die dunkle Stunde schlagen,
Mein Herz ist leicht und mein Gelüdd' erfüllt.
Denn was ich tief in treuer Brust getragen,
Strahlt herrlich jest, ein himmlisch lichtes Bild,
Und seit ich jüngst den freud'gen Sieg gewonnen,
Ist halb die Racht des Lebens mir zerronnen.

Und wie, genaht des Grabes stiller Schwelle, Der Sterbende noch einmal froh erwacht,
Und in dem Blick ihm überird'sche helle
Und Morgenroth auf feiner Wange lacht,
Als ob sich Erd' und himmel schon geselle,
Und schon in Eins zerrinnen Licht und Nacht:
So scheint auch mir, daß seht, indem ich scheide,
Sich freundlicher mein sinstres Leben kleide.

Denn jener Traum aus langstverbluhten Stunden, Als ich beglückt zu beinen Füßen saß Und füß getäuscht, ach, was nur ich empfunden, In deinem Blick, in deinem Lächeln las, Der sel'ge Traum, der mir so bittre Wunden, Go tiefe schlug, wovon ich nie genas — Wie Blumen, die am dunkeln Abgrund sprießen, Go scheint er jest noch einmal mich zu grüßen.

So fah ich einst dein Bild sich mir verkläven, So hat auch einst dein Auge mir gelacht, So freundlich einst, den Kummer zu beschwören, Dein milbes herz für deinen Freund gewacht. O laß den Wahn bis an mein Ende währen! O wandle nicht von neuem Tag in Nacht! Rur kurze Zeit laß mir den himmel offen! Bald werd' ich nichts mehr bitten, nichts mehr hoffen.

D fen mir mith! Jest bin ich gang verlaffen, Wenn noch einmal, wie einft, dies Gluck verblut; Kein Freundesarm kann jest mich rettend faffen, Wenn mich der Sturm in feine Strudel zieht. D fen mir mild! Du kannst ja den nicht haffen, Der gern für dich von allem Theuern schied, Der nicht gezagt, ein ganzes reiches Leben Für einen Wunsch, für einen Schmerz zu geben.

Wohl mag das Spiel mit nie getäuschten Pfeilen, Der sichre Sieg ein stolzes Herz erfreun, Doch schöner ist's, den Blutenden zu heilen Und mächtig zwar, doch milber noch zu seyn. Dein bin ich längst, ich kann dir nicht enteilen; So achte denn mein Wohl und Weh auch dein. Der nie gefragt, wie schwer sie ihn umwinden, Laß unverhosst ihn leicht die Ketten finden!

#### Am 4ten April 1816.

Frühling, der mit leisen Schwingen gau mir um die Wangen spielt, Ach, du kannst nicht wiederbringen, Was ich einst in dir gefühlt!

In des Saines gruner Salle, An des Baches hellem Lauf Weckeft bu die Lieder alle, Alle Blumen wieder auf;

Und boch tehren jene Lieber, Die ben Gludlichen entzuckt, Jene Blumen nimmer wieder, Und mein hauft bleibt ungefchmuckt.

Frembe Bilder feh' ich fcweifen, Rathfel, neu und wunderbar; Und mein herz kann nicht begreifen, Bas ihm fonft fo beutlich war. Dieses Duften, bieses Prangen, hat es einst mich boch ergöst; Warum rinnt mir von den Wangen Denn die bittre Thrane jest?

Schönes, dacht' ich, feh' ich bluben, Und das Schönre folgt ihm nach. — Ach, des Menschen Bunsche slieben Spurlos wie die Well' im Bach!

D du rasches junges Leben, Ewig wechselnd, ohne Ruh, Durfteft du mir Trene geben Und die Hoffnung nicht dazu?

### Um 6ten April 1816.

So scheid' ich benn mit ftiller Klage Bon meiner Bunfche fußem Biel; Und scheid' ich auch auf wenig Tage, Ach, wenig Tage find zu viel!

Die Liebe zählet nicht nach Stunden Und nicht nach Jahren ihre Zeit; Der Zag, der einsam ihr entschwunden, Ift ihr ein langes, ew'ges Leid.

Denn köftlich find die Augenblicke, Die nur ein Gott uns nimmt und giebt; Oft fuhrt die kurze Zeit zum Glucke, Und nut die kurze den, der liebt.

Dem Zufall ift der Gott gewogen, Auf Flügeln naht fich der Gewinn; Doch wenn die rasche Gunst entstogen, Ift auch die lange Müh dahin. Wie manches wollt' ich heut' ihr fagen! Wie war das Gluck mir hold und treu! Wie manches durft' ich flehn und wagen! Und dennoch stand ich blod' und scheu.

Orum scheid' ich auch mit schwerem herzen Bon diesem vielgeliebten Ort Und nehme alle meine Schmerzen Und keine Freude mit mir fort.

#### Um 7ten April 1816.

Du Beilchen auf ber Frühlingsau, Bie stehst bu tief in's Grün gebogen Und haft von kuhlem Morgenthau Den kleinen Kelch so voll gesogen!

Du fuhlft wohl auch schon, kaum entbluht Der bangen Liebe Gorg' und Sehnen, Die vor dem Blick der Menschen slieht Und dunkle Schatten liebt und Thranen.

Mag freundlich auch das Sonnenlicht Um deine grüne Wiege glimmen, Dich wärmt sein lauer Schimmer nicht, . So lang die Perlen in dir schwimmen.

Doch bift bu gludlicher als ich, Denn Keiner wehrt es dir, zu weinen, Und Eine liebt und findet dich Und wird es freundlich mit dir meinen. Drum zittre nur im Morgenwehn Und nahre beine fußen Schmerzen! Dann blubst du doppelt frisch und schön Und buftiger an ihrem herzen.

Sie liebt die Blumen auf der Flur, Gie liebt das Bögelein am Bache; Und ach, mich Einen flieht fie nur, Und bennoch will fie, daß ich lache!

### Bilbesheim.

### Den 20ften April 1816.

Durch die Ahaler und über die Sohn Flieh' ich fo leicht wie des Windes Wehn; Bon der Wiese, von Busch und Baum Streif' ich die thauigen Tropfen taum.

Duftige Blatter und schwellenbes Grun Pfluck' ich mir ab im Borüberfliehn, hole vom Bach mir ben kuhligen Trank, Babe bie Glieber, so glatt und schlank.

Quelle, wie riefelst du rasch im Hain, Hole das flüchtige Reh doch ein! Quelle, wie bligest du licht und klar! Lichter noch bliget mein Augenpaar.

Frühlingsfäufeln und Morgenstrahl Spielen fo lustig in Wald und Thal; Wie sie spielen, so spiel' ich auch Mit den Gefellen durch Busch und Strauch. Lieber Jager, o laß uns gehn! Möchten gern mehr von der Welt noch fehn, Lebten noch gar zu kurze Zeit, Thaten ja Keinem noch was zu Leid.

Saft du ein Liebchen, fo bring's herbei, Wo wir spielen fo frisch und frei, Daß dich das blubende Liebchen tust, Freuet sich, daß du ein Jäger bift!

Um 22ften Upril 1816.

Cachelt auch auf Hain und Auen Hold bein lieblich laues Licht, Frühling, ach, wer darf dir trauen Auf dein freundlich Angesicht, Wenn dich Spranen doch befeuchten, Und das trauernde Gemuth Vinstrer nur in deinem Leuchten Seinen eignen Kummer sieht!

Ach, wohl ift's ein banges Sehnen, Was verlangend in dir schwillt, Und von sußen Wehmuthsthranen Sind die Bluthen wohl erfüllt; Doch verklart vom Liebesglanze, Bon der hoffnung lichtem Grün, Sollt' in deinem Blumenkranze Selbst die Arauer lieblich bluhn.

Bieles muß das herz ertragen Bei des Zufalls blindem Spiel; Ach, selbst in beglückten Tagen hat es Thranen nie zu viel! In den goldnen Wolkensaumen Lauscht das dunkle Wetter gern; hoffen darfft du nur und traumen, Denn das Glück bleibt ewig fern.

Aber auch, wenn oft hienieden Unfre Träume schnell verwehn, Ward die Treu' uns nur beschieden, Mag die Freude gern vergehn! Treue halt mit starken Ketten, Was uns flüchtig einst erfreut; Kannst du auch die Lust nicht retten, Süß ift um die Lust das Leid. 2m 23ften April 1816.

Nun, so muß der Wandrer scheiden Bon der Freude Sonnenblick; Ewig sinden, ewig meiden Ist der Sterblichen Geschick. Wie er kam mit Leid und Schmerzen, Also geht er auch mit Beiden, Doch viel anders, jeht zurück; Eins vergaß er: — alte Leiden, Eins gewann er: — neues Glück.

### Um 24ften Upril 1816.

Ewig muß das Leben keimen Aus dem dunklen Schooß der Erde, Daß zu wandelbaren Traumen Alles, was wir liebten, werde. Sehnst du dich ein Bild zu halten, Daß es bleibend dich erfreue, Wird es flüchtig sich auf's neue In ein fremdes umgestalten.

Wo die Knospen heut erwachten, Wirst du morgen Blatter finden; Wenn die Bluthen kaum dir lachten, Muß auch schon die Frucht sich runden, Frühling, ach, wer kann dich sehen Und an deinem Glanz sich weiden? Bist ja nur ein ew'ges Scheiden, Ew'ges Wechseln und Vergehen.

Blumen, welche schnell verblühen, Heitres Blau in hohen Fernen,
Molken, die vorüberziehen
Bor des himmels sesten Sternen,
Leise Tone, die verschweben,
Fremde Bilder, sücht'ger Schimmer —
Frühling, ach, wohl irrt man immer,
Nennt man Liebe dich und Leben!

### Am 25ften April 1816.

Der Frühlingslüfte lieblich leises Wallen, Das lichte Grün, das hain und Wiese schmuckt, Das erste Lied der frühen Nachtigallen, Der Blüthenschnee, der aus den Anospen blickt, Der laue Lenz mit seinen Araumen allen hat hier mit euch mich doppelt süß entzückt; Wie ein Gedicht aus Lieb' und Lust und Schmerzen, So trag' ich euch und ihn in meinem herzen.

Ich scheibe jest und wähne nicht zu scheiben, Da ewig mich dies holde Bild umschwebt;
Ich will es nicht in arme Worte kleiden,
Was wie ein Traum mir reich im Busen lebt.
An Worten mag der helle Geist sich weiden,
Der fern hinaus auf sichern Bahnen stredt;
Im Glockenklang, in leiser Duste Wehen
Wird leicht das herz, was es gefühlt, verstehen.

So hab' ich jest in tausend sußen Zeichen Euch ewig nah und lebe mit euch fort; Wenn langst nicht mehr die Stimmen sich erreichen, Wählt Liebe Duft und Farb' und Glanz zum Wort. D holbe Sprache! Boten sonder gleichen! Sie scheiden nie und find doch hier und dort. Wo ich auch sey, stets wird mit lichten Schwingen Der schöne Lenz von euch mir Kunde bringen.

### Auf bem Subichenstein.

2m 27ften April 1816.

Tief im Gebirg am Aannenhain Steigt aus dem Thal ein alter Stein: Er schaut in's Land hinaus gar fern, Ihm nahn die Menschen nimmer gern.

Dort fpannt fein Res ber Efen aus Und wolbt ein schattig grunes haus, Am Ranbe schwillt das Moos so weich, Tief rinut bie Quelle burch's Gestrauch.

Dort fist der Elf im Mondenftrahl Und fingt hinab in's buntle Thal; Bie Windeshauch, wie Glocentlang, So fchallt fein Lied das Thal entlang.

Wie einsam ist es auf ben Sohn! Wie schaurig hier die Winde wehn! Dumpf rauscht der wilde Bach herauf Und sucht durch's Dunkel seinen Lauf. Ich schau hinab ben Bergespfab, i. Ob nicht ein Menschenkind sich naht; Doch Alle ziehen fort in's Land Und scheun sich vor der Elsenwand.

Der Aermste, der die Felber baut, Salt sicher dort im Arm die Braut, Der Schäfer weiß die Trift, den Bach, Wo seine Liebste weiden mag.

Sie grußen fich mit Sand und Blick, Sie geben Wort und Kuß zuruck, Sie drehn fich froh im bunten Reihn; Ich fige traurig und allein.

Ich habe Blumen, roth und blau, Die glänzen schön von frischem Thau, Ich habe Gold, so rein und licht, Und nur die Liebe hab' ich nicht.

Und keine freut sich meiner Kraft, Wenn fie in hohn und Tiefen schafft, Der Sturm nur jauchzt auf meinen Ruf, Die Blume weiß nicht, wer fie schuf.

Was foll ich winden Kranz und Strauf, Bleibt ewig mir die Liehste aus? Was soll ich hüten all mein Gold, Wird drum kein treues Herz mir hold?

D Liebesflamme, Liebesluft, Rie warmft bu meine wilde Bruft! Das bluhnde Leben, weich und warm, Ruht kalt im luft'gen Geifterarm. Und-fpiegelt auch im tiefen Quell Mein Bilb fich fcon und mondenhell; Beran, bu Racht und Rebelwehn! Ich mag mein Bilb nicht langer febn.

So fingt der Elf im Dammerstrahl; Sein Lied verhalls im dunkeln Thal, Dann spannt er seine Flügel aus Und füllt die Nacht mit Sturm und Graus. Ueber Bildemann, einem Bergstädtchen am Sarz.

Den 28ften April 1816.

Die Winde fausen Am Tannenhang, Die Quellen brausen Das Thal entlang; Ich wandr' in Gile Durch Wald und Schnee, Wohl manche Meile Bon hoh zu hoh.

Und will das Leben Im freien Thal Sich auch schon heben Jum Sonnenstrahl; Ich muß vorüber Mit wildem Sinn Und blicke lieber Jum Winter hin. Auf grunen Saiden, Auf bunten Aun, Mußt' ich mein Leiben Nur immer schaun, Daß selbst am Steine Das Leben sprießt, Und ach! nur Eine Ihr herz verschließt.

D Liebe, Liebe,
D Maienhauch!
Du drängst die Triebe
Aus Baum und Strauch!
Die Lögel fingen
Auf grünen hohn,
Die Quellen springen
Bei beinem Wehn!

Mich laßt du schweisen

Im dunklen Wahn

Durch Windespfeisen

Auf rauher Bahn.

D Frühlingsschimmer,

D Blüthenschein,

Soll ich denn nimmer

Mich dein erfreun?

Secreta uniformation and a

Don Brank the commence on beautiful

## Reiseerinnerung.

Den 2ten Mai 1816.

Wo die alten Ströme ranschen Aus dem wald'gen Felsenthor, Sett' ich einsam mich, zu lauschen, Und dies Singen scholl empor: Es fluthet die Welle Bom Dunkel in's helle, In's grünende Thal aus den Wälbern hervor.

Wenn die Alippen mächtig ragen, Wenn das Eis die Bahn verhüllt, Nimmer foll das Leben zagen, Das aus reichen Tiefen quillt. Was göttlich entstanden, Trägt irdische Banden, Doch strahlt ihm im Busen das himmlische Bild. Burnft du, daß die moofgen Baume Dort die wilde Fluth entrafft, Wenn sie hier aus dunklem Keime Freundlich neue Bluthen schafft? Im Lieben und haffen, Im Nahen und Lassen Kollt wechselnd durch's Leben die waltende Kraft.

Arümmer muffen balb fich spiegeln Auf den raschen Wellenhöhn, Bald von sonnenhellen hügeln Stolze Schlöffer niedersehn. Die Schlöffer, die Arümmer, Sie halten uns nimmer, Fort treibet den Strom das lebendige Wehn.

Aber wenn die leichten Wogen Durch des Strandes Luft und Graus Wandelbar hinabgezogen In Reptunus weites Haus, Dann breitet um alle Die himmlische Halle Mit ewigen Sternen unendlich sich aus.

Also hort' ich's rauschend tonen Aus der Wogen raschem Streit, Und ich ging mit stillerm Sehnen Durch die Waldeseinsamkeit. Was frommen die Klagen! Du mußt es ertragen. Einst rinnen zusammen die Lust und das Leib.

#### Um 3ten Mai 1816.

Fur ber Liebe frifche Bluthen Giebst bu welke Rosen mir, Doch ich will sie freundlich huten, Wie bas lange Leid von bir.

Wenn in truben Wintertagen Künftig nun die Stürme wehn, Soll ihr bleiches Bild mir fagen, Was mir felber einst geschehn.

In bes Fruhlings Bluthenhallen Sahn auch wir ben Sonnenfchein, Und bas Lied ber Rachtigallen Sang auch uns in Schlummer ein.

Die bas Glud nur einst befeffen, Die verläßt fein Schatten nie; Bittrer ift es, zu vergeffen, Als zu klagen fpat und fruh.

Blieb von allem unsern Prangen Anch ber Dorn uns nur zuruck, Trauernd freun wir uns und hangen Un dem hingewelkten Glück.

#### Um 4ten Dai 1816.

Wenn das Abendroth zerronnen, Steigen Mond und Stern' empor, Und wenn Stern' und Mond erbleichen, Tritt die Sonn' aus goldnem Thor.

In des himmels Rofenglanze, In der Sonne klarem Licht, In dem Mond, in allen Sternen Seh' ich nur dein Angesicht.

Andre gehen mir vorüber, Und ich schaue sie nicht an; Dich errath' ich schon von ferne, Eh' ich dich erkennen kann.

Aber wenn du nah gekommen, Kann ich boch dich nimmer fehn, Weil vor Freud' und Schmerz und Jagen Mir die Augen übergehn.

Ach! wie kann ich bein vergeffen, Dein gedenken ohne Leid? Bift mir ewig ja so nahe, Bist mir ewig ja so weit.

### Am 5ten Mai 1816.

Die erften Beilchen, die entsproffen, Du nahmst fie an und bantteft ftill; Doch heut ift beine Thur verschloffen, Da ich die lesten bringen will.

Die ersten wollten kaum entkeimen, Die letten wollen schon vergehn; So hab' ich auch von meinen Traumen Die volle Bluthe nicht gefehn.

Doch meine Araume blubn und leben In leisen Liedern noch für dich; Die Beilchen können nichts mehr geben, Wenn matt ihr zartes hanpt verblich.

Jest welten sie in kaltem Regen, Weil ich sie fort in's Dunkel warf; Richt mag ich Schones febn und pflegen, Wenn ich es dir nicht bieten darf.

#### Am 6ten Mai 1816.

D lindes Duften, holdes Keimen, D frifches Leben, laues Licht, Wie nedft du mich mit fugen Ardumen, Doch was ich traume, giebst du nicht!

Die Bluthen fallen und verwehen, Und neue bluben auf am Baum; Die Sonne bleibt am himmel stehen Und sieht herab und merkt es kaum.

Und fang' ich auch so viele Lieder, Als Bluthen glanzen nah und fern; Sie klangen und verklangen wieder, Und was ich wunsche, bliebe fern.

### Un ben hofrath E -.

#### Um 8ten Mai 1816.

Fruhling, Magen wir oft, wie ichwindest du ichnell aus bem Leben,

Und wie schwindet mit dir, was du geschaffen, dabin! Bunfche verliehft du uns nur und hochaufstrebende hoffnung, Aber das kaltere herz spottet ber kindischen Luft;

Und was frohlich und frei sich ergogt in beweglicher Billfur, Reigt in den Banden der Pflicht welfend das blubende Saupt.

Thoricht scheint mir ber Bahn, ber am fliehenden Bild ber Erscheinung

hangt und ben waltenden Geift, der fie befeelte, vergift, Ginmal nur rinnt fluchtig bas Gold in erzitternden Wellen, Lieblich, mit farbigem Glanz, fpielen die Flammen umber; Doch dann ruhet es lauter und fest in gediegener Rlarheit,

Und in sichrer Gestalt bindet und lenkt es die Belt.

Rraft und Liebe bewegen ben Leng; boch schwindet die Rraft benn,

Schwindet die Liebe dabin mit der verganglichen Luft?

Mag auch die Bluthe verwehn, fie nahren in heiligen Tiefen Auf dem verborgenen herd ewig die schaffende Gluth, Schmuden im schwüleren Sommer das Feld mit der goldenen Sarbe,

Biehn um den herbstlichen Baum üppige Reben umher, Und wann zogernd der Winter genaht, dann pflegen sie freundlich,

Bis sich das eisige Band loft, den unsterblichen Lenz. Laß denn schwinden die Bilber der Lust und der frohlichen Jugend,

Grunende Rranze, bie einft heiter bas Saupt bir ges fcmudt!

Welk auch freuen die Kranze dich noch, und die holden Geftalten

Bluben in friedlicher Bruft ftiller und finniger fort.

Denn nicht scheidet das Leben von uns, wir scheiden vom Leben; Richt durch den Gott, es erlischt nur durch den Priester bie Gluth.

Semliches ward dir verliebn, und herrlicher gabft du es wieder; Schwand auch Manches, es bleibt, weil du es bildeteft, bein. hegft du boch ftets in dem herzen die Kraft, Die bas Schone geboren,

hegft bu bie Liebe boch ftets, welche bas Schone befeelt.

### Canzone.

Am 28ften Julius 1816.

Liebeslieder, holde Araume, Bluthen meiner fußen Dube, Die ich beimlich auferziehe Aus dem tiefverborgnen Reime! Ronnt' ich boch in blaue gufte Und in Morgenroth euch tauchen, Und des Frublings reinfte Dufte In den garten Relch euch hauchen, Daß für euer buntes Glangen Und für eures Athems Gufe Meine Lieb' ench murbig biefe, Die Geliebte gu befrangen, Und fie bann por allen Frauen Durch bes Freundes bolbe Gaben Pocherhaben. Ging' und gottlich anguschauen!

Bogelein mit leichten Schwingen, Die ich fende zu ber Schonen, Meine Freuden, meine Thranen Und mein Sehnen ihr zu fingen, Möchtet ihr so lieblich stöten, Wie die holden Rachtigallen, Wenn sich alle Anospen röthen Bon des Lenzes lauem Ballen, Und mit sußen Liederweisen Ewig, ewig nur die Eine, Die ich minne, die ich meine, Zu ergößen und zu preisen; Daß sich weit das Tonen schwänge, Und im fernesten Gesilde Ihrer Milde,

Denn fie bat mein ganges Streben Rur an ihren Bint gebunden, Und mein Leben ift entschwunden, Um in ihr allein zu leben. Mles mocht' ich gern ihr fchenten, Und boch tann ich nichts ihr bieten, Denn mein Traumen und mein Denten Sind nur ihres Reizes Bluthen. Und wie reich mein treues Lieben Und ihr gacheln auch mich machten. Immer muß ich arm mich achten Und im Bergen mich betruben, Dag ich fur die blubnben Kronen, Die burch fie mich bolb umranten, Ihr zu banten Rur vermag, doch nicht zu lohnem

Mle Seufzer, alle Klagen, Mles Traumen, Soffen, Babnen, Mles gluhnde Flehn und Gehnen, Mles heilig ftille Bagen, Mles, mas in fel'gen Bonnen, Bas in thranenreichen Schmerzen Lieb' empfunden und begonnen, Regt fich wechfelnd mir im Bergen, Mes ftreb? ich zu ergießen. Aber Flammen mußt' ich mischen, Schwule Gluth durch Thau erfrischen Und durch Bonig Gift verfüßen, Bollt' ich treu in hellen Bilbern Meine Liebe, meiner Leiben, Meiner Freuden Ewige Bermanblung schildern.

Die mit wallenden Gefühlen
Die mit wallenden Gefühlen
Flüchtig meine Bruft umspielen,
Rie versiegen, immer schwellen,
D wie lacht in euren Spiegeln,
Angethan mit himmelsgolde
Und mit lichten Engelstügeln,
Meine Reine, meine holde!
Aber taucht in sel'gem Sinnen
Meine Soel' in such hernieder,
Fliehn die Wellen hin und wieder,
Farben und Gestalt zerrinnen,

Und noch holber in der Ferne Seh' ich bann ihr bluhndes Leben Tiefer schweben, Gleich des himmels fernstem Sterne.

Worte, was ift euer Zonen, Wenn ihr nicht mit Geifterschwingen Ronnt in's innre Leben bringen, Lofen nicht das Band des Schonen? Barum wollt ihr, leichte Traume, Bu bem Beil'gen mich entführen, Benn ihr nur bie letten Gaume Seines Schleiers tonnt berühren? Barum ftrebft bu ewig glubend, Sehnsucht, nach bem fel'gen Biele, Das bich taufcht mit luft'gem Spiele, Immer nabend, immer fliebend? Berg, was frommt es, zu empfinden, Rannft du nie bas rege Balten Der Geftalten, Die bu felber fcufft, ergrunden?

Run so magst bu, Lied der Minne, Wie ein bleicher Schatten schweben, Der nur träumt vom hellen Leben, Fern von seinem heil'gen Sinne! Kannst du bis zu ihr gelangen, Wirst du leicht von ihrer Schöne Alle Tone, Die ich dir gewünscht, empfangen.

# Auf ber Bettenburg.

Am 9ten October 1816.

Wolken wehn und Binde braufen Um die Burg im Mondenstrahl, Durch die Balber zieht bas Graufen, Und der Schlummer burch bas Thal.

Und ich ftebe bir fo ferne Auf bem ragenden Geftein; Rur die Winde, nur die Sterne Konnen meine Boten feyn.

Araurig wehn die Bind' hinuber, Doch die Sterne leuchten mild; Reine Boten fend' ich lieber, Denn fie bringen dir mein Bilb.

Denkst bu bei der Winde Wehen Auch an meine Klagen nicht, Meine Liebe kannst du sehen An der Sterne stillem Licht. Bei'm Abichied von ber Bettenburg.

Am 10ten October 1816.

Auf ber Bettenburger Befte Sauft ein edler, beutscher Mann, Frohlich klopfen alle Gofte An bes Schloffes Pforten an.

Pilger, Sånger, fühne Ritter Legen gern die Burben ab, Bei bem hifthorn ruht die Cither, Bei bem Schwert der Banderftab.

Und nur Einer kam mit Schmerzen An das gastlich hohe Thor; Und er tritt mit schwerem Herzen Zest zur neuen Fahrt hervor.

Denn ein feindlicher Begleiter Bieht ihm nach, ein wilber Geift, Der ihn ewig, ewig weiter Durch die Lander wandern heißt. Und er furchtet zu verweilen In des Friedens ftillem Saus, Denn die bofen Machte theilen Bofe Gaftgefchente aus.

Diefes ungestillte Sehnen, Diefe tiefverlette Bruft, Diefe Klagen, Diefe Thranen Bringen Keinem Ruh und Luft.

Und fo zieht er ewig weiter Durch bie Felder, burch den Walb, Und die Sonn' ift warm und heiter, Und fein Auge trub' und kalt.

### Um 22ften December 1816.

Nicht im Leben, nicht im Lieben Hoff ich Ruhe mehr und Glud, Nur zwei stille Wunsche blieben Noch im herzen mir zurud. Doch weil man bei zarten Frauen Lieber Blick als Stimme fragt, Will ich leisem Klang vertrauen, Was mein Mund zu nennen zagt.

Möchtest du aus bunten Bluthen Gleich den Liedern, die ich fang, Freundlich einen Kranz mir bieten, Sußen Duft für füßen Klang! Und wenn dann in guter Stunde Mir die Götter Muth verleihn, Mög' ein Kuß von deinem Munde In dem Kranz die Rose seyn!

III.

# Canjone.

## Um 25ften December 1816.

Durch grüne Baume, Die mattbesonnt im Abendrothe blühen, Beginnt so leis' ein holder Ton zu ziehen, Als ob der Hain von seinen Liedern träume, Und, in ein zartes Klingen Berwandelt, jest der Blüthen dust'ges Leben Sich still erheb' auf wandelbaren Schwingen, Ein tonend Neh um Erd' und Lust zu weben Und jedes Herz in süßen Schlaf zu singen, Worin ein Streit begonnen Bon Wahn und Wunsch, von Schwerzen oder Wonnen.

### Wie helle Sterne

Erscheinen mir die zauberischen Stimmen, Die durch die Luft als holde Boten schwimmen Mit suber Kund' aus unbekannter Ferne; Doch wie mit leisem Wallen Die Klänge jest zu mir herübertönen Und zitternd jest zervinnen und verhallen: So naht und slieht, so wandelt sich mein Sehnen. Wie kann mein Herz in sußen Schlummer fallen, Wenn stets in neuen Aräumen Die alten Leiden frischer nur entkeimen! Bohl muß mit Schmerzen Der Sterbliche der Götter Gunst bezahlen, Dem sie verliehn des Lichtes hell're Strahlen, Ein tödtlich Leben ihm im schwachen herzen. So folgt, wohin ich walle, Mein Leiden mir in tausend Fantasieen: Im Duft, im Glanz, im holden Liederschalle, Im lauen Wehn, im Rieseln und im Bluben Erwachen mir die theuren Schatten alle Der hingewelften Tage, Der fernen Luft, um die ich ewig klage.

D Lenz, o Leben,
D Sonnenlicht, o duft'ge Waldeskühle,
Wie hast du einst dem Geist so heitre Spiele,
So freien Schlag dem Herzen einst gegeben,
Als noch nicht hart gefangen
Die junge Lieb' auf kaum gelösten Flügeln
Mit hellem Blick und wechselndem Berlangen
So fröhlich slog an fernen Blumenhügeln
Und, während rings ihr tausend Lieder klangen,
In leichter Luft sich wiegend,
Bald hier, bald dort verzog, besiegt und siegend!

Wie auf den Bahnen Des glatten Sees der Schwan die stillen Kreise Berweilend zicht und träumerisch und leise Sein Lied erhebt im dunkeln Todesahnen: So ist von Amors Händen Mein Leben jest an einen Pfad gebunden, Der stets beginnt, um nimmer sich zu enden. Ich weiß mein Leid und kann doch nie gefunden, Ich seh den Tod und kann ihn doch nicht wenden! Wie suß mein Lied auch tone, Sein Clang ist Schmerz, sein Lohn die eigne Ahrane.

Und die mein Fleben
So ruhig bort, als konnte fie's nicht lindern,
Mild feb' ich fie, wie unter zarten Kindern
Die Mutter geht, durch ihre Blumen geben,
Sie schaut sie an mit Freuden,
Lacht jener zu und scheinet die zu fragen:
Ach, willst du denn so früh schon von mir scheiden,
Die ich so treu gepflegt seit manchen Tagen!
D herz, so mild und streng! o bittres Leiden,
Daß selbst die stücht'gen Bluthen
Thr größ're Lust als meine Treue bieten!

Mich hat zur Ferne Nie, wenn ich schied, ihr Aug', ihr Geist begleitet; Lag dunkler Gram um meinen Blick bereitet, War ihrer klar, wie ewig seste Sterne. Und war' ich umgekommen Im Ramps, wohin ihr Jurnen mich getrieben, In wilder Fluth, die nächtlich ich durchschwommen Mit mir allein und meinem Leid und Lieben, Wohl hatte sie's gerührter kaum vernommen, Als ob von Windeswallen Ein zarter Zweig, ein Blüthenblatt gefallen.

D Kranz des Lebens, Rie wird bein Gluck, o Lieb', im Kampf erftritten! Wer viel um bich begonnen und gelitten, Der ringt um Schmerz und hofft den Dank vergebens! Doch wie an blühnden Baumen Der kühle Thau, ein leichter Gast von oben, Die Blüthen schmückt, die noch verschlossen träumen, Daß staunend sie, wenn sich der Tag erhoben, Die Perlen sehn, die hell den Kelch umsaumen: So nahst du ungesehen Dem Glücklichen dich ohne Zwang und Fleben!

So schwinge benn, Canzone, Gin eitler Araum, wie meine Lieber alle, Bu ihr bich bin, begruß' im leisen Aone Ihr schlummernd haupt und, kaum gehort, verhalle!

## Am 7ten Januar 1817.

#### 1.

Wenn ich den Geift zu hohen Zielen leute,
Und spät vielleicht die Entel noch mich ehren,
Wenn Scham und Muth und Areue mich verklären,
Das kommt von dir, weil ich an dich gedenke.
Und wenn ich mich in wilde Strudel senke,
Wenn Wahn und Furcht und stürmisches Begehren
Und Jorn und Schmerz mein Leben früh verzehren,
Das kommt von dir, weil ich um dich mich kränke.
Uch, wolltest du dein strenges Herz erweichen
Und einst den harten Bann mit milden Händen,
Mit süßem Kuß die innre Zwietracht lösen;
Wohl dürst' ich dann den Sottern dich vergleichen,
Die Gutes nur aus reicher Hand uns senden.
Zest spendest du das Gute mit dem Bösen.

2.

Wie eng ber Auß getrennte Lippen bindet, Daß Bruff und Bruft von einem Hauch sich heben, Und jeder Blick sich tief am hellen Leben Des nahen Blicks, der an ihm hangt, entzündet: So muß auch das, was Beider Herz empfindet,

So muß auch bas, was Beider herz empfindet, Im füßen Auß in Eins zusammenschweben, Bis Zeder sich, den er dahingegeben, Berschönert noch im Andern wiederfindet.

So gieb mir benn bes herzens fel'ge Stille, Den klaren Sinn, bes Lebens heitre Strahlen, Und nimm von mir das ewig rege Fener!

Aus Licht und Gluth nur keimt des Herzens Fulle; Und mußt du auch mit Schmerz das Gluck bezahlen, Selbst für den Tod ist Liebe nicht zu theuer.

## Am 17ten Januar 1817.

Ich bin von aller Ruh geschieben Und treib' umher auf wilder Fluth; An einem Ort nur sind' ich Frieden, Das ist der Ort, wo Alles ruht. Und wenn die Wind' auch schaurig sausen, Und kalt der Regen niederfällt, Doch mag ich dort viel lieber hausen, Als in der unbeständ'gen Welt.

Denn wie die Araume spurlos schweben, Und einer schnell den andern treibt, Spielt mit sich selbst das irre Leben, Und jedes naht und keines bleibt. Nie will die falsche hoffnung weichen, Nie mit der hoffnung Kurcht und Muh; Die Ewigstummen, Ewigbleichen Berheißen und versagen nie.

Richt weck' ich fie mit meinen Schritten In ihrer bunklen Einsamkeit,
Sie wissen nicht, was ich gelitten,
Und Keinen stort mein tiefes Leib.
Dort kann die Seele freier klagen
Bei Jener, die ich treu geliebt,
Richt wird ber kalte Stein mir sagen,
Uch, daß auch sie mein Schmerz betrübt

### 2m 24ften Januar 1817.

Romm, holdfeliger Schlaf, baß fanft in ber mondlichen Dammrung

Mit bem ermubeten Blick fclummre das mudere Herz! Du nur taufcheft allein die verwirrenden Sorgen der Liebe, Und aus dem wachenden Traum weckft du zum Leben mich auf.

Denn langft fcweben um mich im verwandelten Sanze bie Beiten :

Wo sich der Tag sonst hob, senkt sich die wolkige Nacht. Zweifel und Wahn und bethörende Furcht und bethörende Hoffnung

Sendet der früheste Strahl in die verdunkelte Brust. Irrend treib' ich umber in dem eitelen Spiel der Gedanken, Und wie ein Schattengebild hasch; ich nach Schatten allein. Aber im friedlichen Schlaf tagt hell mir die selige Wahrheit; Was ich vom Leben gewünscht, giebt mir der liebliche Iraum.

Und mich felber erkenn' ich und bich und die gnadigen Gotter, Parum nenn' ich den Traum Bachen, das Bachen nur Traum.

## Um 25ften Januar 1817.

Mancher muß die heimath meiden, Doch die Liebe schaut ihm nach; Aber fremd zur Fremde scheiden, Ift der trubste Scheidetag.

Heiter glanzt es mir entgegen, Ach, bas vielgeliebte Haus; Aber ich, auf dunklen Wegen Wandl' ich in die Nacht hinaus!

Anders ift in andern Tagen Menschensinn und Angesicht: Wo ich Luft und Leid getragen, Da gebenkt man meiner nicht.

Fremde haben's leicht genommen, Was ich fuchte lang und fchwer; Ift die flücht'ge Gunft verronnen, Denkt auch ihrer keiner mehr. Und fo ziehn auch fie zur Ferne, Unbeklagt und ungekrankt, Suchen frohlich neue Sterne, Weil ihr herz an keinem hangt.

Ewig muß die Woge branden, Rimmer fteht der Nachen ftill; Stücklich ift, wer nimmer landen Und nur schnell vorüber will.

### Um 27ften Januar 1817.

haltet mir Ruh' in ber wogenden Bruft, ihr verzogenen Kinder,

Sorgen der Liebe, beschließt endlich bas neckende Spiel! Undank nenn' ich furwahr ein solch unziemliches Areiben,

Wenn von dem eigenen Berd larmend der Gaft uns verjagt. Bebe mir, daß ich euch fruber verwöhnt! Einst fehlte der Muth mir,

Euch zu bestrafen, doch jest fehlen die Krafte mir schon. Denn nun send ihr zu groß und dem Zurnenden einzeln gewachsen,

Und, wie die Bienen im Schwarm, wehrt ihr euch alle vereint.

Ach, wie habt ihr mir langst den geordneten Garten zertreten, Wenn ihr in kindischer Jagd über die Beete mir sprangt! Unkraut wuchert darin; das ist euch Freud' und Erbauung, Weil ihr den Rugen verschmäht, weil euch das Zierliche hemmt.

Denn nicht reizen die Lilien euch, die fchlanken, erhabnen, Oder die Rofen, die lang keimen, um lange zu blubn.

Wie es die Laune gebeut, so foll es im Augenblick daftehn, Wenn es auch morgen verwelkt, heute vergeßt ihr es schon.

Wo ich den Lorbeer zog, daß er hochaufgrunend mir schatte, Pflanzt ihr ein Beilchen, das rings jegliche Wiefe verleiht. Freut an dem Beilchen sich schon die Geliebteste, der ich es biete,

Ach, wie wurde bes Baums ewiges Grun fie erfreun! Send doch ruhig einmal! Nicht leb' ich ja einzig für euch nur, Kinder, ihr wißt noch nicht, was man vom Manne begehrt!

Wild fenn will ich mit euch, wenn die mußige Dammerung anbricht;

Aber ben ruhigen Zag laßt mir gum ernfteren Bert!

## Am 10ten Februar 1817.

In wilder Nacht, in Sturm und Wetter,
Da find' ich Kraft, da find' ich Lust;
Im Sturm erkenn' ich meine Götter,
Die stolzen Herrscher meiner Brust.
Und wie sie nirgend friedlich hausen
Und ewig ziehn von Ort zu Ort,
So wandl' auch ich durch Nacht und Grausen
Auf ihren dunklen Pfaden fort.

Was foll ich zagend stehn und schwanken, Indes der Würfel nie sich regt? Was soll das junge herz erkranken, So lang es stark und muthig schlägt? Und zieh' ich auch gekränkt, verlassen, Berbannt, ein heimathloser Mann, Mir gnügt's, so lang ich bitter hassen Und tief von herzen lieben kann.

Denn wie die Wimpel lustig schweben, Wenn scheidend auch der Schiffer klagt, So weht im Schmerz ein kedes Leben, Sobald er Großes trägt und wagt. Und gilt es auch ein bittres Scheiden, Und gilt es Tod auf blut'gem Pfad; Im dunklen Busen stürmt das Leiden, Doch hell im Auge lacht die That.

# Am 17ten Februar 1817,

# dem Geburtstage der Geliebten. ")

Bluth' und Ranken Wehn und schwanken In der lauen Frühlingsluft; Und sie möchten gern sich sinden Und in blühenden Gewinden Liebend mischen Farb' und Duft.

Doch die kalten Tiefen halten, Was im Licht sich sehnend regt; Manches darf nur fern sich grüßen, Muß verschmerzen und verschließen, Was es still im Busen trägt.

<sup>1)</sup> Legtes Gebicht bes Berfaffers.

Um die Kleinen Bu vereinen, Wind' ich fie zum Kranz dir gern. Sind die Kranze doch ein Zeichen, Daß auch Ferne fich erreichen; Und wie balb bin ich dir fern! II.

Reife

bas Weferthal.

1 8 1 4.

Sonette.

ш.

14

# Zueignung.

Umtonte mich ber wilbe Larm ber Schlacht,

Dann fah ich bich an meiner Seite fiehen;

Du hast mit mir auf walb'gen Bergeshohen,

Dem Feinde nah, bei nacht'ger Gluth gewacht.

Und lockte mich bes Lenzes bluhnbe Pracht,

Der reife Herbst, durch Berg und Thal zu gehen,
Stets hab' ich nur bein holbes Bilb gesehen,

Dein hab' ich stets in Freud' und Leib gebacht.

14\*

So nimm auch jest, was aus bem bunten Leben Auf irter Fahrt bie Muse mir gegeben, Des Herzens Ernst, ber Bilber leichtes Spiel!

Mag ftreng und kalt bein Blid fich von mir wenden, Rie foll mein hoffen, nie mein Streben enden; Schon ift bie Muh' auch um ein nicht'ges Biel.

#### Celle.

Unendlich behnt fich rings die graue Saide, Und dunkel liegt der ode Fichtenhain; Doch leise schwimmt im heitern Sonnenschein Um's finstre Bild ein stiller Strahl der Freude.

Wohl flimmern hell am bunten Feierkleide Die Thrånen oft wie köskliches Gestein; Doch kann auch Tod am Leben sich erfreun? Raht Lächeln auch dem Ernst und Lust dem Leide?

D sey getrost! Es giebt ein ew'ges Licht; Richt Tod noch Schicksal kann die heil'ge Gabe Der eignen Kraft der reinen Seele rauben.

Wohl darfft du weinen, zagen darfft du nicht, Denn menschlich ist die Thrån' am frischen Grabe; Doch göttlich ist's, zu lächeln und zu glauben.

## Lameln.

O Strom, was trummft du, wunderbar gebogen, Dich rasch bahin durch beinen schönen Strand, Bur Seite bald und bald zuruckgewandt, Bom Ufer jest und jest durch dich betrogen?

Gern grußten wohl noch einmal beine Wogen Der ersten Kindheit holdes Baterland; Doch willenlos in's enge Thal gebannt, Wirst du von stärkrer Macht hinabgezogen.

Stets tiefer wird und breiter beine Fluth, Es regt ber Mensch auf beinem glatten Spiegel Sich fraftig rings im Sorgen und Erwerben;

Doch bir verfiegt des Lebens frischer Muth, Rein Balb bedrängt dich mehr, tein luft'ger Sugel, Bis fern im Meer die matten Wellen fterben.

### Sehlen.

- Sier ruh' ich weich, vom Laubgeweb' umftrickt, Am leifen Spiel der duftig frischen Quellen, Und seh' hinab, wie zu den glatten Bellen Das ftolze Schloß so freundlich niederblickt.
- Mit Anmuth hat die Burbe fich geschmudt, Das Duntle mischt fich lieblich mit dem hellen, Und biegsam wird, wenn sanft die Bogen schwellen, Das Bild bewegt, doch immer fortgeruckt.
- Was ringst du dich empor mit kuhnem Schweben Und willst ben Pfad der niedern Erbe fliehn, Ein fernes Biel, ein fremdes zu erstreben?
- O komm herab in's menschlich warme Leben! Wenn Lieb' und Huld auf ihren Spuren blubn, Wird schöner sich die große That erheben.

## Luisenhöhe.

Hier, wo der Wald mich traumerisch umhult, Soll zwiefach Laub die Stirne mir umwinden: Das welke soll mein Leben dir verkunden, Das grünende sen meiner Liebe Bild.

Denn so wie oft auf herbstlichem Gestlb An einem Zweig sich Sod und Leben finden, So muß auch ich ein doppelt Seyn empfinden, Da Schmerz und Lust ans einem Quell mir quist.

Bas mir des Todes heißen Bunfch gegeben, Das schmuckt allein, nur das erhalt mein Leben, Und was mich flieht, das wohnt in meiner Bruft.

Schon kann ich långst nicht mehr die Grenz' erkennen, Bo Thran' und Lächeln, Furcht und Wunsch sich trennen — O füßer Schmerz! o thranenreiche Lust!

#### Bobenwerber.

Nicht wandl' ich gern den Pfad durch niedre Auen, Den Menschenfinn nach Maß und Schnur erbacht; Biel sußer ist's, der irren Laune Macht Auf eigner Bahn sich wagend zu vertrauen.

Drum schweif' ich hier, wo kupne Geier bauen, Auf schroffem Fels durch dunkle Waldesnacht; Und wenn auch oft die Menge mich verlacht, Mir sagt mein herz: Du wirst das Schone schauen.

Und irr' ich auch auf unbetretner Bahn, Stets laffen mich bes Stromes helle Fluthen Den fichern Pfad zum Biele wiederfinden.

Wohl ift ber Menfch verstrickt in Schulb und Bahn; Doch kann ber Strahl bes Schönen und bes Guten, Wenn auch umwölkt, ihm nimmer gang entschwinden.

#### Dølle.

Entschwunden ift ber Pfab, ben ich ertor, Der Wald verschrankt fich ftets mit bichtern 3weigen, Rein Ausgang aus ber Bufte will fich zeigen, Und finft'rer finet ber nacht'ge Boltenflor.

Und tret' ich oft auch aus dem hain hervor, Dann feh' ich schroff den Fels hinab fich neigen, Tief unten ruht die Flur im dunklen Schweigen, Und murmelnd schallt die Woge nur empor.

So ging ich langst, umbegt von Noth und Sorgen, Bon schwarzem Gram umschattet und verborgen, O harte Lieb', auf beiner Bahn dabin;

Und mocht' auch rings fich Alles freun und schmuden, Ich konnte nichts als Nacht und Tod erblicken, Dem Leben fremd und fremd dem eignen Sinn.

## Solzminden.

Der Nebel wogt mit wandelbarem Walten, Teht dicht verwebt, vom Winde jeht zerstreut, Stets wechseln Berg und Thal ihr luftig Kleid, Und formlos ruhn im Schleier die Gestalten.

Wird's freundlich oder feindlich sich entfalten? Noch weiß ich's nicht; es schwankt von Lust zu Leid, Non Racht zu Licht mein Herz im ew'gen Streit Und will umsonst die flücht'gen Bilder halten,

Doch schon zerrinnt die rege Zauberwelt,
Schon zeigt der Berge Stirn sich minder trube,
Schon lagt die Flur im bunten Glanz sich schauen;

Wohl ftarrt vom nacht'gen Reif das weite Feld, Doch freundlich steigt der Sonnenstrahl der Liebe Um himmel auf und warmt die kalten Auen.

### Corven.

Vom Morgenglanz ist Berg und Thal erhellt, Wie Silber scheint der glatte Strom zu gleiten, Und Glockenklang durchtont die duft'gen Weiten, Berhallend bald, bald schallend fortgeschwellt.

Bon freud'ger Menge wogt bas bunte Feld, Und Mann und Weib feh' ich vorüberschreiten, Berlobte gehn vereint mit ihren Brauten, Den Xeltern find die Kinder zugefellt.

Ich seh sie fort zum alten Kirchlein wallen, Schon hor' ich fern das fromme Lied erschallen, Die Orgel tont, die herzen sind entzückt.

Bas faum' ich noch auf meine Anie zu fallen, hier, wo so schön die weiten Tempelhallen Der Ewige mit jeder Pracht gefchmuckt?

# Sorter.

Du reiches Thal, du Zenge deutscher Macht!
Mit stiller Schen betret' ich deine Schranken.
Hier bligt' es einst von muthigen Gedanken
Und kuhner That in heil'ger Waldesnacht.

Heil uns! Bergolten ift die Sachsenschlacht,

Sebrochen ist der stolze hohn der Franken

Durch deutsches Schwert. Die alten Gichen fanken;

Doch Wittekind und hermann sind erwacht.

Wie um's Gebirg die grauen Nebel schweben,
So stehn sie hoch auf ihren Felsenzinnen
Und schaun hinab in's freie deutsche Land.

Im Thale blutt ein wunderbares Leben, Es grunt der Wald, die hellen Bache rinnen, Und fröhlich prangt der Herbst im Lenzgewand.

# Fürstenberg.

Entfaltet laßt die weite Flur fich febn Und zeigt mir fern ben Weg, ben ich gegangen, Doch ahnungsvoll, mit dunklem Arm umfangen, Den kunft'gen Pfad, die walb'gen Bergesbohn.

Die Luft ift blau und leichte Winde wehn, Ein frischer Duft umfäufelt meine Wangen, Fort zieht es mich mit brennendem Berlangen, Auf neuer Babn zum neuen Biel zu gehn.

Mit Ahranen hangt mein Auge jest am Schönen, Die füße Ruh' erregt mir wildes Sehnen, Bas sonst ihn stillte, weckt mir jest den Schmetz.

Drum muß ich rasch in's Thal hernieder eilen; Mag dort die Lust, mag dort der Kummer weilen, Nur immer fort, du hartbedrängtes Herz!

## Carlshafen.

Wie eng auch rings bich Walb und Fels umfahn, Bie feltsam auch die Thaler sich verschlingen, Du strömst heran, die Freiheit zu erzwingen, Gewalt'ger Strom, und brichft dir deine Bahn.

Und muß auch oft das herz mit Furcht und Wahn, Der edle Geist mit Glud und Leben ringen, Kein Schicksal hemmt der freien Kraft die Schwingen, Wo du es suchft, da muß das heil dir nahn.

Bas faumft du lang und zagft und bebft zur Seite, Und schauft zurud und schwankst im ew'gen Streite, Und willst nicht nahn, nicht weilen, nicht entfliehn?

Dort ift der Pfad! und fen's durch Kampfgetummel, Durch Flamm' und Fluth; nur diefer führt zum himmel. Sieg oder Schmach, was wählft du? — Laß uns ziehn!

## Söttingen.

D laß bich ftill mit langem Ruß begrüßen, Du heil'ges Thal, mein zweites Baterland! Wo ich zuerst die Wunderblume fand, Die früher schon die Traums mir verhießen.

Wie manche Thrane mußt' ich hier vergießen!-Wie brautlich hielt die Luft mich oft umspannt! O Freud' und Schmerz, wie send ihr nah verwandt! Wie muß so oft Eins aus dem Andern sprießen!

Du, die schon lang das dunkle Grab verhüllt, Dir muß ich nahn und liebend dich umfaffen Und mich mit Troft am bittern Gram erfüllen.

Denn, webe mir! das warme, bluhnde Bild, Das einz'ge heil, das mir bein Tod gelaffen, Es ift zu ftolz, die Thranen mir zu ftillen. III.

ein griechisches Mährchen in sieben Büchern.

Angefangen im Sommer 1807.

III.

P f 11 ch e.

Erstes Buch.

15 \*

Auf Tempe's holder Flur, in einem Sain von Myrten, Durch ben' fich ber Penëus folangeind wand, Entblubte ftill und unbefannt Ein holdes Rind im Rreife frommer birten. Sie bieß Pfncharion; und Reiner fand Ringsum auf Zempe's weiten Muen Ein Mabchen, bas ihr glich an Reigen und Berftand. Sie ichien mit Gottern mehr als Sterblichen verwandt; Much fagte mancher birt bem Rachbar im Bertremen, Dag eine Bulbgottin in fußer Schwarmerei, In Paphos Sain, auf einem Rofenbette, Mit einem jungen Gott fich einft vergeffen batte, Und Pfnche turg barauf im Sain gefunden fen. Doch, was man nun auch von ihr glaubte, Das mußten Alle, bag ibr Blick Dem, ben er traf, im Mugenblick Das Berg aus feinem Bufen ranbte.

So fcon und noch so jung? Dann webe ihrem Geift Und ihrem Herzen! wird der ftrenge Eifrer fagen. Berzeihe, lieber Freund. In jenen goldnen Zagen hielt man ben goldnen Spruch, den Salomo beweift, "Auf dieser Welt ist Alles eitel"
Kür wahr und handelte danach.
Und wenn man auch vom Fuse bis zum Scheitel
So schön war wie der junge Tag,
Ie nun, man grämte sich nicht drüber,
Doch, daß man so, wie jest, im eitlen hochmuthssieber
Sich aufgebläht und manchen armen Aropf
Und manchen Biedermann, nachdem man ihm den Kopf
Berdreht, mit hohn zurückgewiesen hätte,
Davon erzählt mein Mährchen nicht.
Man kannte damals noch der Areue süße Pflicht,
In keinem Wörterbuch stand schon das Wort: Kokette;
Und wenn man's drin gesehn, ich wette,

Swar war Pfycharion schon jest
Geschmackt mit all ben breißig Gaben,
Die Coringer zum Schönheitskanon macht;
Doch hatte sie noch nie gedacht,
Nur eine einzige zu haben.
Sie war erst vierzehn Sommer alt,
Und Amors reizende Gewalt Hielt noch ihr Herzchen nicht gefangen.
Sie ahnete noch nicht das schmachtende Beclangen,
Das in der Jahre Lenz die trunkne Seele füllt,
Und das nur heiße Liebe stillt.
Imar war zuweilen schon im Traum ein holdes Bild
Bor ihrem Blick vorbeigegangen
Und hatte mit verschämtem Bangen
Ihr argwohnloses Herz gesütlt; Doch kaum vergingen wenig Stunden, War es aus ihrem Geift fcon wiederum entschwunden.

Wohl mancher Hirt, ber mehr für sie empfand Als Freundschaft, sprach von Gluth und süsem Triebe Und von den Tändelein, worin in Cypris Land Im stillen Bluthenhain sich Amors Jünger üben; Doch nie vermochte sie zu lieben, Da sie noch nie ein Herz dem ihren gleich gekannt. Rein, wie man Schwestern oder Brüder, Wie Freunde man und Aeltern liebt, So liebte sie die hirten wieder; Doch was der Liebe erst die schönsten Reize giebt, Dies holde, schmachtende Berlangen, Rur Einem Wesen anzuhangen, Den leisen händedruck, den halbverstohlnen Blick, Dies gab sie ihnen nicht zurück.

So fioh im fußen Rausch ber holden Jugendspiele Ihr noch ein froh durchtraumtes Jahr,
Und nach und nach nahm fie veränderte Gefühle,
Die sie noch nie gekannt, in ihrem herzen wahr.
Sie fühlte, daß sie jenen lieber
Als biesen sah, und wenn bei'm Pfänderspiel
Auf sie daß kooß, den Kuß zu geben, siel,
So stahl sich unvermerkt ihr Blick zu dem hinüber,
Der ihr vor Andern mehr gesiel.

Einst ging fie bei ber Sonne Sinten Im Myrtenwald, ber ihre hutt' umzog, Den buftevollen hauch ber Auhlung einzutrinten. Wo ber Peneus fich im bichtften haine bog, Sah sie, vom Fluß geformt, ein randes Beden Minken, Das eine Rosenwand im halben Areis umzog. Der Ort war rings so heimlich und so stille, Die Wellen plätscherten so sanft durch's Ufer hin, Und durch der Blätter grüne Hülle Sang leis' und schwermuthsvoll der Haine Königin, Der Rachtviolen Relch ergoß die süßen Düste, Der Abendsonne letter Strahl
Sah matt und zitternd noch in's dämmerliche Ahal, Und kosend füsterten durch's zarte kaub die küste.

Der Schönen schien ber Ort zum Baben recht gemacht: Ringsum bes Waldes duntle Racht, Und dann der kleine Teich, so glanzend wie ein Spiegel, Bor jedem Lauscherblick versteckt Durch rankendes Gebusch und waldbewachsne Hügel. Sie sieht sich sorgsam um, und als sie nichts entdeckt, Beginnt sie scheu, mit sanften Herzensschlägen, Das luftige Gewand errothend abzulegen.

Schon sant der zartgewebte Flor,
Des holden Busens keusche hulle,
Und in der reinsten Jugendfülle
Stieg sanstbewegt die Brust, der Fesseln frei, empor.
Iest siel der leste dunne Schleier,
Und wie zu Cypris sanster Feier
Stand unverhüllt die schöne Jungfrau da,
So hold, wie einst Idalia
Der königliche Kirt auf Ida's Gipfel sah.

Sie steigt in's Bab und platschert in den Wellen Bergnügt umher und scherzond, und erschrickt, Wenn an die Bruft, vom Weste fauft gedrückt, Die kleinen Wogen ranschend schnellen.
Der Schönheit Zauber schien die Dammrung zu erhellen, Bon ihrem Anblick war rings die Ratur entzuckt:
Die Weste, die in Bluthenbuschen
Sanstslüsternd gautelten, verließen ihre Luft,
Und, sie mit Ruhlung zu erfrischen,
Umflatterten sie Psyche's Brust;
Der Bogel Chor erwachte auf den Zweigen
Und sang mit doppelt süsem Laut;
Ein jeder Blumenkelch, mit Perlennaß bethaut,
Schien sich vor ihrem Blick zu neigen,
Und durch das Dunkel strahlt' ein rosensarbnes Licht.
Zwar diese huldigung merkt' unfre Schöne nicht,
Denn Keiner hatte noch ein Mädchen so bescheiden
Und Keiner noch so argwehnlos gesehn.

Indes begann der Mond am himmel aufzugehn, Und Psyche trat an's Land, sich wieder anzukleiden. Schon hulte faltig das Gewand Sich um die schon geformten Glieder, Und züchtig barg der Flor den holden Busen wieder. Zwar manches Zephyrs lose hand Bersucht', um noch einmal die Lüsternheit zu stillen, Den dunnen Flor verräthrisch zu enthüllen; Allein vergebne Muh, zu sest hielt ihn das Band,

Ihr glandt nun, diese Padesgene Mit allen Bundern sey allein von der Ratur Am Elebe gegen unfre Schöne Bewirkt. Da irrt ihr sehr. Was uns auch Epikur Bon ihrer Kraft und Almacht dichtet, Glandt mir's, die gute Mutter regt Richt Sand, nicht Buf, wenn fie ein Starfrer nicht bewegt. Drum bort, wie mir bas Dabrchen es berichtet! Db's mabr fen ober nicht, bas pflegt Bier einerlei zu fenn. Datt von ber Biebe Giegen Alog Amor nach Ibalia gurud. Soch aus ben guften-fah fein Blick Deneus holbe Ufer liegen, Den fteten Aufenthalt von landlichen Bergnugen Und von bem reinften Erbengluck. Der holbe Ort reigt ibn, berabzufliegen; Und als er fich ber Erbe nabt, Sieht er Pfncharion fich baben. Sublachelnd ftebt fie ba. Erft eben bat Sie fich ber letten bull' entladen, Und gitternd tritt ihr Auf in's fanftbewegte Bab. Wie anmuthevoll ihr Buche! Go blubten Gelbft nie bie lachelnben Chariten, So reizend war Enthere felber nicht. Boll Unfchuld mar ihr Blid, die holben Bangen glubten Bon fuger, teufcher Scham; ihr reizendes Geficht Sah frohlich in ber Wellen Wieberscheine Sein holbes Bilb, bas fich im Glang ber Bogen bricht, Der rings bie Thaler und bie Saine Mit halber Dammerung bestreut und halbem Licht. Des Gottes Berg gerschmilgt in gartliches Entgucken. So wünscht er ewig fie will Gehnsucht anzublicken. Er ftrebt nicht mehr, bie Menfchen gu beruden, Er bentt an feine Dacht, an feine Pfeile nicht; Rurg, er, ber fleine Bofewicht, Sonft nur bereit, ber Menfchen Rub zu morben, Bar fonell zu Platone Amor jest geworden.

Ift-bas benn jener Amor nicht, Der uns fo oft um unfer Berg betruget, Rachdem er ben Berftand in fußen Schlaf gewieget, Und bann fo fcnell entfliehet? fpricht hier manches icone Rind. Rein, jener ift es nicht; Doch butet euch, bag euch fein redliches Geficht Richt, wie fcon oft gefchehn, betrüget! Benn jener unfer berg burch feinen Pfeil gewinnt, Fångt biefer es burch Lift. Er ift ein fanftes Rinb, Das bemuthsvoll zu unfern Bugen lieget, Un unferm Unichaun nur fein gartlich Berg vergnuget, Def Seele fdmarment fich an unfre Seele fdmieget Und gang in Gins mit ihr gufammenrinnt. Doch foll er oft, wenn Ort und Stunde gunftig find, Benn er in einem buntlen Saine, 280 Luna's Licht mit zauberischem Scheine Durch dunkle Myrtenlauben bligt, In unfre Bruft gefchmieget fist, Dann'foll er oft fich ichnell verwandeln Und gang fo wie fein lofer Bruber hanbeln. Drum fliebet Amorn, welcher es auch fen! Sie find am Ende einerlei. Bald weiß er fo, bald fo fich einzudrängen, Er mar es, ber im Doctorkleide fich In Beloifens Kammer Schlich Und bort in feinen Uebergangen Bon monchischer Philosophie Und trockener Theologie Bur Liebe endlich tam. Dag Platons Amor nie Auf unfrer Erbenwelt gewandelt haben follte, Das fag' ich nicht; allein, wer mit ihm tanbeln wollte, Dem mußten Grazien den zarten Ginn Und Sofrates die strenge Angend schenken.

Doch rubig! wo gerath' ich bin? Lagt zu Pfocharion gurud uns wieder lenten, Die Amor unterdeß verfteckt und ungefebn Begleitete. Rings blubn an ben Geftrauchen Jasmin und Rofen auf, und von des Aethers bobn Entichweben Zone, die fo fanft in's Berg fich fchleichen. Die Schöne bleibt verwundert stehn Und Blickt umber, ben Bauberer gu febn, Der folche Wunder schafft. Wie? soll sie vorwärts gebn? Soll fie es nicht? Gie geht und tommt an einen Rafen, Bo, gleich Rubinen und Topasen, Ein duftend Beer von bunten Blumen glangt; Rings bilben uppige Jasminen, Mit Rofen bie und ba befrangt, Ein Obbach, werth, jum Gig bem Liebesgott gu bienen, Und in bes Rreifes Mitte fteht Ein Bagen aus geflochtnen Myrten, Bon Rofenzweigen überweht, Bor dem vier weiße Tauben girrten. Bo bin ich? ruft bie Schon' und bebt, In faunendes Entzücken gang verloren. hat biefen Ort ein Gott jum Wohnfis fich erkoren? Hat Cypris dies Gebusch zu stiller Lust gewebt? Und horch, aus boben guften schwebt Ein fußes Lieb zu ihren Ohren, Der Meolbharfe gleich, wenn fie ber Beft belebt:

Bittre nicht, bu Golbe! Bag tein Beben Gich in beiner tenfchen Bruft erheben!

Du bift eines Gottes fuße Braut. Auf, besteige feinen Blumenwagen, Laß dich hin in seine Reiche tragen, Wo die Liebe bir Altare baut!

Dort sollst bu in Aller Herzen thronen, Sollst in tostlichen Palasten wohnen, Rings umstrahlt von nie gesehner Pracht. Strebe nicht, dein Schicksal zu ergründen! Luftig wird das Glück dir sonst entschwinden, Wie ein Traum der kurzen Sommernacht.

Die Schone steht verzückt im hören und im Schauen. Bas foll sie thun? Soll sie den Worten trauen?
Soll sie et nicht? Doch ach! der Stimme Flehn,
Es klingt zu suß, sie kann nicht widerstehn.
Mit Beben steigt sie in den Bagen,
Und, durch die Wolken fortgetragen,
Schwebt er durch weite Raume hin.
Sanft trugen ihn die lauen Lüste
Und hauchten um die herrscherin
Der Blumen schönste Nektarbüfte.

Allmählig fenkte sich ber Wagen nun herab Und ließ Psycharion ein holdes Land erblicken, Wie nie Armidens und Alcinens Zauberstab Ein ähnliches erschuf, um helden zu bestricken. Rings schien die gütige Ratur Mit vollen händen alle Gaben, Die sie besaß, auf diese Flur Mit Liebe ausgestrent zu haben: Ein weites, grünes Ahal, von sansten höhn begränzt,

Das taufend Quellen rings burchirrten, Erschien bem froben Blidt; bort gog von buft'gen Murten Sich eine Diefe bin, und vom Gebufch umtrangt, Ballt beimlich dort ein Gee und füßt mit fanften Bellen Des Ufere blubend Grun; in wilden Bafferfallen Sturzt bier ein Bach fich fchaument burch's Gefild. Doch leife fließt er bald und mild, Und Blumen wolben fich ob feinen flaren Fluthen; Dort ichuget vor bes Mittags Gluthen Den Banderer ein ftiller Felfengrund, Bom hohen Wald umweht, wo bunt Und duftend Rof' und Rele' und Beilchen und Jasminen Sich um ben Dreis zu ftreiten Schienen; Bier lodt ein bichter, buntler Balb, Bo Fruchte fich an Fruchte brangen; Und Reld und Thal und Sain erschallt Bon wunderlieblichen Gefangen.

Doch ach! umsonst versuch' ich, euch Die holde Gegend zu beschreiben. Die Schilderei kömmt nie dem wahren Urbild gleich, Wie immer auf der Welt, denn alles Thun und Areiben Des Menschen, der sich fühlt, ist schwaches Streben nur, Das Ideal, das die Natur Jum Ziel ihm stellte, zu erreichen. Stets wandelt er auf seiner Spur; Glaubt er es schon erreicht, sieht er es schnell entweichen, Es winkt an einem rauhern Pfad; Zwar Blumen schmucken stets den Weg, den es und führet, Doch dem sind Götter hold, der ihm so weit genaht, Das er des Kleides Saum ihm leise nur berühret. Pinch e.

3 weites Buch.

Die Schone übersah mit wonnevollen Blicken Das holde Thal, wohin die Macht Des Sottes sie im schnellen Flug gebracht. \*\*
Wo bin ich? ruft sie voll Entzücken, Wer wohnt auf dieser Zauberstur?
Wer herrscht hier über die Natur, Mit himmelsreiz dies Thal zu schmücken?
Ist dies der huldgöttinnen Thron?
Hat den Abonis einste Enthere hier gefunden?
Sind Lunen hier der Dammrung holde Stunden Einst mit Endymion im süßen Rausch entssohn?

Und fanft und lieblich, gleich wie in Olympus hallen Der Grazien und Mufen Lieber schallen, Entbebt den Aetherhohn ein wonniglicher Ton:

Ralter Reif umzog hier einst die Wälder; Ew'ger Schnee bedeckte rauh die Felder; Ded' und traurig war hier die Natur. Dir zu Lieb' ist Schnee und Eis entschwunden, Eine Gottheit, die du überwunden, Formte dir zur Wohnung diese Flur.

So sprach die Stimm' und schwieg. Der zephyrleichte Wagen Ward ist zu einem Schloß getragen,
Das Kunft und Reichthum schwesterlich
Zu einem wahren Göttersiße
Geformt. Doch hosset nicht, daß ich hier die Gelegenheit benüße,
Wie Schwery im Alarich,
Ein Schloß euch zu erbaun, dem nie ein andres glich.
Die Kunst der Perraults und Bitruve
Ist meine Sache nicht. Darum zurück, damit
Mir die Kritik nicht in die Ohren ruse:
Steig nur, so Ich du kannst, und höher keinen Schritt.

Solch ein Palast hier in des Waldes Mitte?
Denkt Psyche und erstaunt. In diesem holden Thal Erwartete sie wohl nur eine Schäferhütte,
Bei der ein klarer Wasserfall
Hernieder rieselte, wo die bemoosten Wände
Des Weines grüne Reb' umwände,
Und wo der mude Gast bei'm ländlich frohen Mahl
Die Sitten Tempe's wiederfände,
Doch zürnte Psyche nicht, betrogen sich zu sehn;
Denn so getäuscht zu seyn, ist wahrlich immer schön.

Indeffen hoben unsichtbare Sande Bom Bagen sie, und fanft, von Zephyrs Arm umfaßt, Schwebt sie bei lieblichem Gesang in den Palaft:

Komm herein in beines Schloffes Hallen, Komm herein, bu fuße Königin! Laß dir unfre Dienste wohlgefallen, Blide mild auf unfer Streben bin! Fruh, wenn sich Appollons Rosse heben, Spat, wenn hesperus die Flur bethaut, Ewig wollen wir dich treu umschweben, Komm herein, des Gottes suße Braut!

Mit der Liebe sehnendem Berlangen Harret zärtlich der Geliebte dein. Komm herein, ihn wonnig zu umfangen, Seine holde Königin zu seyn. Hörft du nicht die Myrtenkränze wehen? Hörft du nicht der Harfen süßen Laut? Komm herein, die Feier zu begehen! Komm herein, des Gottes süße Braut!

So fang's. Und Barfenton' und Floten um Die Bette Begleiteten das wolluftvolle Lied. Die Thuren offnen fich, und Phyche fieht In einem Saale fich, wo felbst ein Sybarit Gein bochftes Gut gefunden batte. Dort bot ein fanftes Ranapee, So weich, wie neu entkeimter Klee, Mit toifdem Geweb' umhullet, Den Schoof ber fußen Ruhe bar. Dort lockt ein goldner Tifch, mit Speisen angefüllet. Und winkte fie, fo eilte unfichtbar Gin heer von fleinen, weichen banben, Das Roftlichfte, bas Schonfte ihr zu fpenben. Rings mallt ein füßer Rektarbuft; Begleitet von ber Laute holben Zonen, Bloß ein Gefang fanft fcwellend durch bie Buft, Und wiegt ihr Berg in namenlofes Gehnen. 16\*

Daß jest Phycharion, nachdem sie etwas sich Bon ihrer Fahrt erholt, des Schlosses weite Zimmer Durchirrt, und daß ringsum hier alles königlich Bon Gold und Edelstein gestrahlt, so daß vom Schimmer Die Augen übergehn, das wist ihr ohne mich. Doch jest verlaßt mit mir des Reichthums todte Schäte, Und folgt mir in die lebende Ratur. Dort trifft man häusiger der Musen holde Spur, Und Amor spannet dort die unsichtbaren Rese. Schon öffnet sich des Sartens Lustrevier, Und auch mit uns ift Psyche hier.

Durch Rofen und Jasminengange Durchirrte fie ben Feenaufenthalt. Bald führt fie ichlangengleich und enge Der Pfad burch einen dunklen Balb; Balb fdwindet bas Geftrauch, und bange Steht fie an einem Relfenhange, Der in ein holbes Thal fich icharf hernieber ftreckt, Bo mancher See, umtranzt von bluhenden Gehegen, Und mancher Bach, vom Laube halb verftect, Das Auge lockt. Auf rauhen Wegen Rlimmt fie herab. Gin wilder Bafferfall Ergießt fich neben ihr in fchaumenden Rastaden Und ichlangelt hupfend fich in blumigen Geftaden Durch's holbe Thal, wo manche Rachtigall, Im duftigen Gestrand verhallet. Mit fanfter Bartlichteit ber Schonen Berg erfüllet. Mit blaffem Dammerlicht fah guna auf die Flur, Und traufelte, voll fußer Dilde, Des Schlummers Bauber auf's Gefilde,

Und jeber leife Baut erftarb in ber Matur. Und fieh, es bebt aus dem Gebufche, Das bunt und ganberifch bes Mondes Licht beglangt, Gin Tempel fich empor, von Rofen rings umfrangt. Die Bolbe tritt hinein. In einer Marmornische Steht lachelnb Cntheraens Bilb, Gin Bild, wie Miron einft und Polytlet es fcufen. Der Stein fchien von ber Runft zum Leben aufgerufen; Bu reben ichien ber Mund, die Augen lachten milb; Gin banger leifer Seufzer quillt Mus Pfnchens Bruft, ein fußes Uhnen fullt Ihr fanft bas Berg, ihr Auge fdwimmt in Thranen. Sie scheint fich anders ist, als fie noch eben mar. Bie ift mir? ruft fie aus. Bas bebt fo munberbar Mir burch bies Berg? Ber ichafft bies fuße Gehnen? Ber fingt vom em'gen Gluck in leifen Baubertonen Dir in die Bruft ben ach! fo holden Bahn? Saft bu dies Bunder, Gottliche, gethan? D fen bem Opfer holb, das Freud' und Dant dir fpenden.

Sie eilt hinaus, nimmt von des Tempels Banden Der Kranze schönsten, naht mit schüchternem Geficht Der Gottin fich, legt ihn mit bangen handen Auf den Altar, sinkt auf die Knie, und spricht:

O nimm sie an, die kleine Gabe! Ich opfre sie mit reinem Sinn, Ich opfre alles, was ich habe, Und gebe mich dir ganz dahin. Du haft mein Wesen umgestaltet, Des Lebens holder Mai beginnt. Rimm an, du, die fo gutig waltet, Des jungen Lenzes fconftes Rind!

Raum war der Kranz geweiht, so werden rings die Sallen Mit lieblichem Geduft erfüllt, Ein schönrer Glanz umfließt der Göttin holdes Bild, Und Harfenton' und suße Lieder schallen:

Das erfte Opfer haft bu jest gebracht, Du haft bich ganz Cytheren hingegeben. O folge stets ber fußen Triebe Macht! Geliehtseyn nur und Lieben sey bein Leben!

Co fang's. Und fanft, wie wenn ein leifer Seft Ein Rofenblatt, bas von bes Sommers Schwitte Schon halb vertrodnet war, ergreift, und in die Rable Des flaren Quelle es fallen lagt, Um neues Leben ihm zu fpenben, So ward Psycharion von kleinen weichen Sanden Bu Umore Beiligthum gebracht. Die schönfte Grotte war's, wo eine Eleine Quelle Dem Marmortrug entsprang. Rings berrichte buntle Racht; Rur ftahl zuweilen fich bes Mondes fanfte Belle Durch's duftende Gebuich. Gin Lager, fanft und fuhl, 3war nur von Myrtenlaub, doch von den Amoretten Go weich gestreut, wie Giberbetten, Empfing bie holbe Brant. Gin feliges Gefühl, Wie in Elnftums Blumengrunden Die frommen Seelen es empfinden, Durchzuckte fie. Gin fußes Uhnungsweben Flog durch ihr berg, bas hier zu finden, Bas fie bisher in Araumen nur gefehn,

Und ploslich, borch! ein leifes Gaufeln Schlich durch ber Grotte Dunkelheit, Co wie fich fanft bes Baches Wellen fraufeln, Wenn in bes Baines . Ginfamteit Sich eine Suldgottin in fuble Aluthen tauchet. Es nahet sich, und leife bauchet Ein unfichtbarer Mund, gleich einer Melobie, Die bald fich schwellend bebt, bald fanft in Luft verhallet, So fuße Borte aus, wie felbft Enthere nie Bu ihrem Liebling fprach. Der Schonen Bufen wallet Bon füßer Angft, von nie empfundner Luft. \_Bas fchabet es, ihm zuzuhören? Bu graufam war' es boch, bas Reben ihm zu wehren. Doch halt, das ift gu fuhn! Bon ihrer holden Bruft Sucht eine weiche Sand ben Schleier wegzuziehen, Und taufend beiße Ruffe gluben Muf Bufen, Mund und Sand. Gie bebt Sich fcnell vom gager auf, um zu entflieben; Doch eine Stimme, die ihr Inneres burchbebt, Balt fie gurud: Du willft entflieben? D du, fur die allein nur meine Geele lebt? Berweile noch! bei jenen Bauberftrahlen, Bomit Gelenens Blick zur Erbe nieberfchaut, Bei jenem Rofenkelch, von Perlennas bethaut, Bei jenen Blumen, die im klaren Quell fich malen, Beschwor' ich bich, verweile, fuße Braut!

Wer hatt' es Pfychen nicht verziehen, Daß fie gefesselt ward durch dieses Schwurs Gewicht? Und dennoch mußte fie entstiehen. Ruft manche Prude hier. O last zu ftreng uns nicht, Rein, laßt uns Menschen menschlich richten.
Sest euch nur selbst in Psychens Fall hinein.
Denkt in die Grotte euch, vom dichten
Sebusche rings versteckt, von Luna's Zanberschein Mit jener Dämmerung umgossen, Die ach! so leicht das Herz zur Zärtlichkeit bewegt; Denkt eure Sinnlichkeit von Wundern aufgeregt, Bon Götterdust berauscht, euch an die Brust geschlossen Bon einem Wesen, das so süse Worte spricht, Und dann, versteckt die Wahrheit nicht, Sprecht, hättet ihr euch lösgewunden?

Rurz Psyche blieb. Sie kam, die seligste der Stunden, Der Schönen holdes Auge bricht In süßer Lust. Mit heißen Armen Umfaßt er sie; an ihrer warmen, Hochangeschwellten Brust fühlt sie die seine glühn. Ach! sie versucht nicht mehr zu stiehn, Sie kampft nur noch mit matten Bitten. Ihr schwindet und ihm mehrt sich stets der Muth; Sie weicht, sie sinkt, es mischt sich Gluth in Gluth, Und die Ratur hat ihren Sieg erstritten.

Betäubt vom wonnigen Genuß,
Sank in des Siegers Arm die Schöne.
Ein füßes Schmachten folgt. Nur leise Liebestone
Und mancher sanft geraubte Auß
Berkunden ihre Luft. Wie eine reine Quelle
Bom Felsenhang sich schäumend niedergießt,
Doch plostich wieder sanft durch ihre User stießt
Und nur zuweilen noch aufhüpfend mit der Welle

Des Randes Blumen nest, so schmolz der Wonne Glubn
In süße Ruh'. D welche Seligkeiten
Empfand Psycharion! Ein neues Leben schien
'Sich reizend vor ihr auszubreiten,
Ein schönres Leben, wo ein ew'ges Frühlingsgrün
Der Seele lacht, wo in dem Strom der Zeiten
Die Jahre wohl, doch nie die Frenden sliehn,
Wo nie der heitre Aether trübe
Und nie die Flur verödet ist,
Wo man so schnell das Leid, doch nie die Lust vergist,
Das Leben der beglückten-Liebe.

3war fab Pfncharion im Schoofe ber Ratur Auch manche Freuden ichon entsprießen; Doch folche Freuden, bie man nur In feinem Innern zu genießen, Un fremder Bruft nicht zu ergießen Bermag, wie arm find fie! 3war schon war Tempe's Alur, Allein das Bolt, das fie bewohnte, Glich den Romaden noch; noch thronte Dort nicht ber Sittlichkeit verfeinerte Rultur, Durch die fich Lieb' und Luft zur Gottlichkeit erhöhen. Roch hatte keiner dort ben blubenden Apoll Durch Sain und Thal ber Beerde folgen feben; Roch rubrte Orpheus nicht, vom Geift ber Gottheit voll, Der Roben Berg burch fußer Zone Weben; Roch fab man nicht der Huldgöttinnen Spur An des Benöus blumiaten Gestaden. Der launenvolle Dan ftrich einfam burch bie Alur, Und Demeter, mit golbner Frucht belaben, Regiert' allein die gutige Ratur.

Wie können folche Götter bilben? 3war Geres schließt ber Sterblichen Berein; Doch was gefühlvoll sie und fein Und liebenswürdig macht, was sie mit milben Und holben Sitten schmückt, zu Menschen schafft aus Wilden, Das geben Musen nur und Grazien allein,

Pfycharion war ein zu feines Wefen,
Als daß durch folch ein Bolk, so viel
Des Schönen wir von ihm auch im Guarini lesen,
Ihr Herz befriedigt sep. Jest hatte sie das Ziel
Bon ihrem Wünschen, ihrem Hoffen,
Bon alle dem, was einst die jugendliche Brusk
Geahnet und gesucht, getroffen.
Wie schmiegte sie sich nicht im süsen Rausch der Lusk
An ihres Satten Herz und sprach in Schmeicheltonen
Der holden Liebeständelei,
Was die entzückte Schwärmerei
Und ihrer Brusk erfülltes Sehnen
In's Herz ihr gab, doch was, war' er von den Kamönen
Anch selbst erzogen und zum Liebling auserwählt,
Kein Dichter wieder euch erzählt,

Soll ich nicht bein fußes Bild erkennen? Soll ich dich nicht bei beinem Namen nennen? Laß die hulle, die dich mir entzieht! Salb ift nur der Liebenden Entzücken, Wenn nicht wechselnd aus den trunknen Blicken Seligkeit durch beider Seele gluht.

So fprach Pfocharion, von Sehnsucht hingeriffen, Indem fie gartlich ihn umschlang. Doch ploglich fühlte sie bei ihrem heißen Ruffen Des Gatten Augenpaar von Thranen überfließen. Ein schwerer, leiser Seufzer brang Aus seiner Bruft, und sanft sprach er und bang:

Forsche nicht, nur in der Dammrung Feier Deffnet sich der Rachtwiole Schooß; Hebt der Tag den zauberischen Schleier, Steht sie dusteleer und anmuthlos. Froh sehn wir die Schmetterlinge sliegen, Mit der Farben huntem Glanz geziert, Aber schnell entschwindet das Bergnügen, Wenn ein rauher Finger sie berührt.

Psycharion vernahm mit Jagen Das Wort. So schau' ich nie bein lächelndes Gesicht, Nie deiner Jüge Reiz, der Augen holdes Licht? Uch, mag ein andres Herz es tragen, Die arme Psyche trägt es nicht! So hallte lange noch von ihren leisen Klagen Die dunkle Racht, die endlich sanft und süß Der Schlaf die Flügel ausgebreitet, Und, von der Ardume Schaar im frohen Anz begleitet, Auf ihre Wimpern sich voll Milbe niederließ. P f n ch e.

Drittes Buch.

Der Morgen kam, die leichtbeschwingten Stunden Eröffneten Aurora's goldnes Thor,

Und rings entschwand der Dammrung düstrer Flor.

Psycharion, des Schlummers Arm entwunden,
Sah hocherröthend rings umber,
Den Gatten zu erspähn; doch ach! der Plas war leer,
Wo er geruht. So ist er doch entschwunden?
So seuszte sie betrübt, und ihres Satten Wort
Fiel drückend ihr auf's herz. Doch tausend frohe Spiele
Berscheuchten bald die düsteren Gefühle,
Und jagten schnell den Gram aus ihrem Busen fort.

> Bon Harfen und Floten begleitet, Reizt bald ein lieblicher Chor Ihr frohlich lauschendes Ohr; Im bunten Nachen gleitet Sie bald auf silberner Fluth, Wo Myrten und Rosenhecken Sie duftend vor det Gluth Der brennenden Sonne verstecken, Wo sanft, balfamisch und kull Sich scherzende Zephyretten

> > ÷.

Auf ihrem Busen betten, Und rings im frohen Gewühl Sich Nymphen und Najaden Im klaren Gewässer baden. Bald tanzt ein fröhlicher Spor Bon Faunen und muntern Mänaden Aus nahen Gesträuchen hervor. Sie wirbeln und brehen und winden Sich scherzend im schwebenden Reihn, Bis sie allmählig im hain Und in die Grotten entschwinden.

Co floh Pincharion ber Zag. Als es nun fuhler ward, und ringe die Schatten Der Saine fich verlangert batten, Gina fie, im Traum verfentt, dem Bauf ber Quelle nach. Erft blubten Biefen rings, doch bald verlor ber Bach In buftern Balbern fich, die nie der Conne Schimmer Dit heitrer Euft erhellt. Die Schone tritt binein. Balb bemmt umrantetes Geftein Den wüsten Pfad, bald irrt durch ode Trümmer Der mude Rug. Und fieb! es gahnet eine Rluft Sie plotlich an, umgraut von dunklen Thranenweiden. Sie fehrt fich ab, ben wilden Ort gu meiben; Doch ein geheimer Bauber ruft Sie unbezwinglich bin. Bergebens weben Sanft warnend Stimmen aus ber Luft Ihr gu: Baf ab, binein gu geben! Dit eigner band ftorft bu bein fußes Glud! Doch ach, umfonft! Ein feindliches Gefchick Bwingt bie Ungluckliche; fie kann nicht widerfteben.

Sie tritt binein. Bon dufterm Zwielicht mar Die Grott' erfüllt. Es fdwebten munberbar Ringsum untenntliche Geftalten, Die bald in Rebelhauch verwallten, Balb wieder aus dem truben Duft Bu neu gebildeten Phantomen fich entfalten. Ein blaffes Licht durchschimmerte Die Luft, Das raftlos hier und dorthin irrte Und wechfelnd jeben Gegenstand In ein untenntliches Gemisch bem Blick verwirrte. Im bunteln hintergrunde Rand, Umtettet rings von bunten Schlangen, Ein weißgeformtes Marmorbild Dit ungewiffem Blick und eingefallnen Bangen; Die Saare ftarrten, furchterlich Dit Nattern untermischt. In feinen banben ftrabite Ein glanzender Arnftall, worin bem Blide fich In fteter Bechfelung ein wilhes Chaos malte, Bo Bahrheit dem Betrug, Betrug der Bahrheit glich. Balb zeigte fich in holber Schone Ein anmuthstrahlendes Geficht Dit einer Glorie von fanftem Rofenlicht, Doch balb entfloh die milbe Scene, Der holbe Bauberglang entschwand, Und fchrecklich, hunderttopfig wand Ein Ungeheuer fich burch buftre, leere Raume. So tamen und entflohn, mit fich im ew'gen Civeit, Die eitlen Phantafien, wie in der Dunkelheit Der Racht das Bolk ber luft'gen Araume Die Sterblichen burch fteten Bechfel nedt, Balb durch ein holdes Bild ber Sehnfucht Bluth entzundet, III.

Balb mit Phantomen fie und Fenerbrachen fcreckt, Bis Beibes fcnell in eitle Luft entschwindet.

Die buftre Zweifelfucht, von Aurien gezeugt. Sie war's, die biefe Rluft gum Bobufts fich ertoren, Sie, beren gift'gem Sauch ber Scherz und Frohfinn weicht, Sie, welche Freuden, bie bas Glud uns faum geboren. Dit ihren graufen Schwingen fcheucht. Sie fürchteten bie fernften Rationen Und bulbigten ber Gottin Macht; Aus niedern Sutten ward und von erhabnen Abronen Manch traurig Opfer ihr gebracht. Richt Freuden fcuf fie, nichts als Schmerzen, Denn jedem, der ihr nabte, ließ Sie in den Spiegel ichaun, und mit verwelktem Bergen Rebrt' er gurud. Gelbft biefes Paradies, Bo Amore macht'ger Bint regierte, Blieb nicht von ihr verschont, benn von dem Unglücksort, Wahin einmal des Schicksals Macht sie führte, Arieb fie tein Gott, felbft Beus nicht fort. 3war hatte Cypris Cohn mit taufend Amorinen Die Kluft umringt; ber Gott, dem fuße Araume dienen, Und himeros und Pothos wachten bort. Doch ach! wie tonnten fie ber Starten widerfteben, Die ben Gebieter felbft ber Gotterwelt befiegt? Auch Pfochen zwang ibr Bint, in den Kruftall zu feben, Und fanft in Tramme eimewiegt, Erblicte fie fich ohne Schleier Auf ihrem Bett; boch ach! an ihrer Geite liegt Ein fürchterliches Ungebeuer, So granfend, als es je ber Menfchen Furcht erfand.

Des Lowen glich sein Haupt, mit Jahnen war ber Rachen Dreifach verzäunt, und hinten wand In schnellen Kreisen sich der Schweif des größten Drachen. Schon naht sein Schlund der holden Schläferin, Die Junge lechzt, ihr Blut zu trinken; Laut schreiet Psyche auf, die starren Kniee sinken, Und halb entfeelt stürzt sie zu Boden hin.

Bie aufgeschreckt aus buftern Phantafieen, Buhr endlich Pfyche auf. Das gtafliche Geficht Schwebt noch vor ihrem Blick. Wohin foll ich entflieben? Ihr Gotter, o verlaßt die arme Pinche nicht! Ruft fie verzweiflungsvoll. Doch nach und nach verfliegen Des Traumes Bilber ihr, und vor ber Grotte fand Sie fich auf weichem Rafen liegen. D welch ein Kummer übermannt Die Arme jest! Bon welchen goldnen Boben Bar fie herabgefturgt! Gin wilber Streit entftanb In ihrer wunden Bruff. Balb meben Mitleid'ge Genien ihr hoffnungsbilber gu; Doch ach! wie leerer Schaum vergeben Sie balb. Ungludliche! fo ruft fie, mußteft bu Deshalb ber Lieben Rreis, Die jugendlichen Freuden, Der Kindheit argwohnlose Ruh, Der Meltern fuße Ruffe meiden, Um ohne Grab, von feinem Freund, Bon teinen blubenden Gespielinnen beweint, Co fruh bes Dreus Pfab zu geben! Doch warum folgteft du bem heuchlerischen Rleben. Dem falfchen Schein, der ach! fo oft betrugt? Ungludliche, bu liebteft bie Gefühle, 17 \*

Womit ein lofer Gott bein schwaches herz befiegt. Du freutest bich ber sußen Liebesspiele, Des holben Traums, ber ach! so schnell verfliegt, Und findest jest, bei'm traurigen Erwachen, Den Tod in eines Unholds Rachen.

Doch nein, sie sind nicht wahr, die eitlen Luftgebilde, Sie sind Betrug, von Furien erdacht. Er, der in jener sußen Racht So zärtlich dich umfing, er, der so milde, So holbe Worte sprach, er sollt' ein Unhold seyn? So schlau kann sich die Tücke nicht verstecken, Solch eine Stuth kein Ungeheuer wecken. Frag' ich mein Herz, so spricht es zärtlich: Rein!

So bachte Psyche. Doch nicht lange Blieb dieser suse Wahn. Gleich einer bosen Schlange, Die, wenn wir schaubernd slichn, sich schlau in's Gras verbirgt, Und, wenn wir und dem Untergange Entstohn schon glauben, rasch hervorspringt und und würgt: So nahte, wenn sich kaum der wonnigliche Staube Bon des Geliebten Areu' in ihren Busen schlich, Des Araums Erinnerung der Seele fürchterlich, Und gab das arme Herz dem düstern Gram zum Raube. Rein! ruft sie rasch, und Muth durchzucket ihren Geist, Ich kann ihn länger nicht ertragen, Den Kamps von Lieb' und Haß, der meine Brust zerreist. Mit kühnen Händen will ich's wagen, Die wilden Zweisel zu verjagen, Und sterben oder glücklich sehn. Entschloffen eilte fie, als schon des Mondes Schein Am horizont fich zeigte, burch den hain Jum hochzeitlager und versteckte Bei'm Bett ein Lampchen, matt genahrt; Und kuhn, mit einem Dolch bewehrt, Bestieg sie jest die fanften Kissen.

'Und der Geliebte kam. Mit zephyrleichten Füßen Schlich er durch's Dammerlicht der Nacht. Er fragt mit leifem Ton, ob seine Psyche wacht, Und eh sie reden kann, ist er schon liebetrunken An ihren Busen hingesunken.

D fuße Macht ber Liebenswurdigfeit, Der Buldgottinnen fconfte Gabe, Durch welche Rinon noch, fo nah bem fpaten Grabe, Beglückter Liebe fich gefreut, Mit welcher Macht gebieteft du den Bergen! Much Pfnche, bei dem fußen Scherzen Der wonniglichen Bartlichfeit, Bergaß ber 3weifel bange Schmerzen, Und fast schon hatte sie's bereut, Daß fie dem Argwohn Raum gegeben. Doch als der Raufch ber Wonne fcmanb, Und ihr bes Athems leifes Beben Des Gatten Schlaf verhieß, ba fand Des Zweifels duftrer Geift, ben fie noch kaum verbannt, In ihrem Bufen neues Leben. Salb zagend, halb entschloffen, wand Sie fich aus bes Geliebten Armen. Ihr Schutgeift ruft umfouft: Salt ein! o hab' Erbarmen Mit beinem eignen Glud! Bergebens; ihre hand halt schon die Lamp' empor, und von des Lichtes Strahlen Wird rings die dunkle Grott' erfullt.

Du Meister in der Kunft zu malen, Du, bessen Blicken sich die Grazien enthällt, D Wieland, male jest des Liedesgottes Bild! Ein Tropschen nur aus jener Feenquelle Der zauberischen Phantasie, Die mild dir die Ratur zum Eigenthum verlieh, Nur Einen Ton der süßen harmonie, Mit der dein Bers, gleich einer sansten Welle, Die leise murmelnd durch das blühnde User schlüpst, Im grazienhaften Tanz dem Ohr vorüberhüpst, Nur einen kleinen Theil von diesen Göttergaben Berleihe mir zu Amors Bild!

Mein Blick wird hell, die Musen haben
Des herzens heißen Wunsch erfüllt,
Der Borhang reißt, der mir die Götterwelt verhüllt.
Ich sah ihn ruhn, nicht jenen losen Knaben,
Der seinen Muth so gern an fremden Leiden stillt,
Nein, einen Jüngling, hold und mild,
Antinous an Kraft und Ganymeden
An blühnden Reizen gleich, so daß in mancher Nacht
Die keusche Luna selbst, die Königin der Spröden,
Statt zu Endymion, zu ihm sich hingedacht,
Und oft die Küsse nun bereute,
Die sie dem ew'gen Schläfer weihte.
Wie reizend lag er da! Ein süses Lächeln sloß
Um seinen Kleinen Nund. Der Wangen Reiz erhöhte

The second of the State of the

The second secon

## The state of the state of the

A Total Control
 A

A section of the contracts
A section of the cont

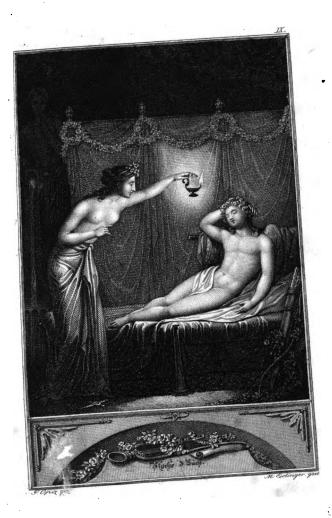

Murorens milbe . Purpurrothe. Gin weiches Goldgefraufel gos In fanften Wellen fich auf feine Bruft bernieber, Und aus den garten Schultern fproß Ein fammtnes farbiges Gefieber. Rings fchmiegte fich um feine bolben Glieber Ein unnennbarer Reig, aus fanfter Schuchternheit Und fuhner Luft gewebt, woraus bie Charitinnen Der Liebesgottin Gurtel fpinnen. Bie fuß er fcblaft, wie fanft in fich bineingeschmiegt, Als war' er gauberisch vom Lied der Rachtigallen In leisen Schlummer eingewiegt! Bie flopft fein Berg! Bie feine Pulfe wallen. Beschwingt vom schönften Traum, ber feine Stirn umfliggt! Sieh ber, Pfncharion, ift bas bas Ungebeuer, Das beine Phantafie fo fcrecklich bir gemalt? Du chweigst erstaunt? In beinen Blicken strablt Der beißen Liebe gitternb Reuer; Dein Aug' ift reuevoll gur Erbe hingewandt; Du bebft; es gittert in der Sand Die Lampe dir, mit Rofenol getrantet. D ftor' ihn nicht, ben fußen Traum ber Luft, Der seinen Geist umschwebt! Umsonst; ein Tropfen sentet Sich brennend auf die garte Bruft ---Und er exwacht.

Wie einem Menschen ift, den mit den schönften Araumen Ein Gott beschenkt, wo hold der Liebe Blick ihm lacht, Wo rasch die Freuden stiehn und rascher wieder keimen, Und nie das Uebermaß die Lust ihn hassen macht; Wie diesem ist, wenn er erwacht, Und jest nun in die durre Buffe
Der Wirklichkeit versest sich sieht:
So ward Psycharion. Der Genius entslieht,
Der sonst ihr äußres Glück durch innre Ruh versüßte,
Und wenn sie auch die That mit ihrem Leben büßte,
Richts hält den Niehenden zurück.
Mit trübem, kummerschwerem Blick,
Richt voll von Jorn, nein, voll von Jähren,
Sieht Cypris Sohn sie an. So muß ich dir entsliehn?
Ach! sollte denn das Gläck nur wenig Stunden währen,
Das mir in deinem Arm Aeonen würdig schien?
O meine süße Braut! Betrogene Seliebte!
So lebe wohl! Das Schicksal ruft — ich muß —
So lebe wohl! Nimm diesen lesten Kuß
Und hasse nie den, der dich nie betrübte!

So ruft er weinend aus, naht fich mit leisem Flug, Kuft fie auf Stirn und Mund, und fieb, mit leisem Beben Raht' eine Bolte fich und trug Den Gott empor zu lichten, golbnen Goben.

Als kaum ber Liebesgott entschwand, Berbargen jammervoll die Rymphen und Rajaden In dustre Llufte sich, hoch braust an den Gestaden Der Bäche Fluth empor und überschwemmt das Land, Schnell sieht der Bögel Chor die duftigen Gesträuche, Es welkt der Biesen frisches Grün, Und hain und Flur und Ahal verbsihn, Und mit der Erde Schmuck entsiehn Die Brüder Amors schnell in Cotherdens Reiche. Pfyche.

Biertes Buch.

Doch jest, ihr Freunde, sest mit mir Euch in den zauberischen Wagen Der Phantasie! und last euch hin nach Chpern tragen. Seht, in die Luste schweben wir Schon hoch hinauf. In grauer Tiefe ragen Der alten Troja Thurm' empor. Iest sieht das Land. Hort, wie an euer Ohr Der Wogen dumpfe Donner schlagen! D zittert nicht! Seht ihr den holden Götterort? Der Wagen sinkt, wir stehn in Cytherdens Lande.

Seht ihr die Göttin, wie sie bort
Im losen, flatternden Gewande
Auf jenem Throne sicht? Boll Kummer ist ihr Blick, .
Und unbekränze und ordnungslos umstießen
Die Locken Hals und Brust; gebeugt zu ihren Füßen
Liegt der Chariten Chor, entstohn ist alles Slück
Bon Paphos goldner Flur, die zarten Amoretten
Sehn freudenlos sich an, kein süßes Lied erschallt,
Ded' ist es auf der Mur und od' im dust'gen Walb;

Seeffelt an des Grames Ketten Biegt alle Lieb' und Lust. Was ist es für ein Schmerz, Der Cypris trauern macht, der Freud' und heitern Scherz Bon des Bergnügens Flur verscheuchet? Und Alles senkt den Blick, und jede Wang' erbleichet, Und Alles rust: Wir klagen Cypris Sohn; Der Gott der Lieb' ist uns entstohn.

Schon mancher Tag war jest entschwunden,
Seit Amor Chpria verließ.
Ach! in der Liebe Paradieß,
Im süßen Kausch der holden Schäserstunden,
Wie konnt' auch ein Gedanke nur
An seines Reiches goldne Flur,
An seiner Mutter Angst, an der Chariten Schmerzen
In seiner Brust entstehn? Er, der so viele Herzen
Mit seinem bittern Pfeil besiegt,
Der stolze Gott, er unterliegt
Dem eigenen Geschoß; und als sein Glück entsliegt,
Als Psyche ihn verräth, kann er den Gram nicht tragen,
Er slieht und birgt betrübt sich in die tiesste Klust
Des Kaukasus, und seine lauten Klagen
Berhallen fruchtlos in der Lust.

Ein Freund der fliehenden Najaden, Der gern, wenn unbeforgt sich holde Nymphen baden, In dichtem Laube sich versteckt Und lüstern seinen Hals durch die Gebüsche reckt, Ein Faun, der grad' ein Mädchen jagte, Das ihm entstoh, kam in die Einsamkeit, Wo Cypris Sohn, dem Grame nur gewehtt, Sein schmerzliches Geschick beklagte. Das Faunenvolk lauscht gar zu gern; Drum birgt auch dieser sich nicht fern Bom Orte, wo die Ton' erschallen, In ein Gebusch und horchet lauschend zu.

Wo bift du hin, du holde Ruh,
Rief Amor weinend aus, die in den Myrtenhallen
Bon Paphos mich beglückt? Wo bist du, heitrer Sinn,
Der mich so aft im Hain der Rachtigallen,
Wenn ich mit einer Huldgöttin
Auf jungen Blumen saß, belebte?
Ach Psyche, suße Braut, mit dir, mit dir entschwebte
Mir jede Luft und jedes Glück!
Und ehe dich mir das Geschick
Richt wiedergiebt, kehr' ich nach Paphos nicht zurück
Und nicht zum Göttersaal. Bei'm Styr sey es geschworen!

Der Satyr wastelt mit den Ohren, Als er das Wort vernimmt. Da ift er ja, der Sohn, Denkt er, den Cypria verloren. Die Rachricht bringet mir ein gutes Botenlohn, Ein Kußchen oder zwei. Rur nicht so sehr gezaudert! Denn Ohren hat der Watd, und Ohren hat die Flur. Leicht könnt' es senn, daß, eh' ich Armer nur Cytherens Land erreicht, ein Andrer schon geplaudert.

So spricht er und enteilt, und nach zwei Stunden schon — Die Gotter reisen schnell — ist er vor Eppris Ihron. D Gottin, die du oft, wenn Amor dir entlaufen, So sprach der Faun, die frohe Rachricht bir Bon feinem Anfenthalt mit Kuffen zu erkaufen Bersprochen haft, was giebst du mir Für meine tröstungsvolle Runde? Bwei Küßchen nur und noch ein drittes in den Kauf Für meiner Füße schnellen Lauf Bur Startung von dem Rosenmunde! Du siehst, daß fast der Athem mir gebricht.

Bas thut die Mutterliebe nicht! Auch Copris, welcher fonft ein Ruschen zu verdienen Raum einer ichon genug von allen Gottern mar, Sie reichte jest mit holben Rienen Dem Run bie Rofenlippen bar; Und der erzählt, halb taumelnd vor Entzücken, Bas er gebort. Doch wie erftaunt er nicht, Als mit bes Unmuthe buftern Blicen Die Liebesgottin garnenb fpricht: Deswegen fliebt er mich, ber ftolze, eitle Anabe? Um eine Sterbliche verläßt er Paphos bain, Berlagt er mich, bie ich im Schoof gewiegt ibn habe, Und meiner Suldgottinnen Reibn? Um eine Sterbliche, Die taum ein Zaufendtheilchen Der niedrigften von meinen Rymphen gleicht? Rallt ihm Cytherens Born fo leicht? Es ginge noch, war's nur ein turges Beilchen, Doch tren gu feyn! D Amor, fchame bich! Bo ift bas Dabden, welches mich Und meine Rymphen fo beleibigt ? Bir woken fie boch febn. Sucht fie und bringt fie ber! Beb' ihr, wenn fie fich nicht, fo wie ich will, vertheidigt! - Gie fuble bann, ber Gotter Born fen fcwer!

Rein, folder Rachsucht ift Cythere, Die Lächelwe, nicht fähig, spricht Wohl mancher hörer hier. D traut dem Scheine nicht! Berlett das sansteste Geschöpf an seiner Ehre, An seiner Sitelkeit, schnell wird es zur Megare. Die Sitelkeit regiert die Welt: Sie macht aus Frommen Bosewichter, Sie schafft Minister, Fürsten, Dichter, Und ehe sie den Busen ihm geschwellt, Ward mancher ernste Sittenrichter Oft als ein Schelm und Dieb am Pranger ausgestellt.

Indef Cythere nun in die entferntften gande Berfchlagne Boten Schickt, Die Reindin zu erfpabn, Irrt diefe in bem burren Sanbe Der Buft' umber. Rings war tein Baum gu febn, Rein fühler Quell, die Lippen zu erfrischen, Rein Beerchen an ben Dornenbufchen Bot fich gur fargen Cabung bar. Ach, wie fo gang verschieden war Das' Jest vom Jungft, ba fie an Gottertischen Ambrofia gefpeift und fanft von gauberifchen Befangen eingelullt, auf Rofenbetten fchief! D arme, arme Phoche! rief Sie weinend aus, fo follft bu bier vergeben, Und nie der Beimath trauten Sain, Rie beine Meltern wieberfeben? D fand' ich einen Fluß, ich fturzte mich hinein; Doch ach, ju schrecklich ift bes Schmachtens lange Pein! Indem fich fo ihr Schmerz in lauter Rlag' ergießet, Bort fie ein Riefeln, filberrein,

Bie wenn durch Klippen und Geftein Gin rafcher Quell berniederfließet. Sie eilt bem bolben Sone nach, Sie nabt, und benft euch ihr Entguden, Gin tiefer, milber Belfenbach Balgt fich mit rafcher Fluth vor ihren frohen Bliden. D füßer Zod, ruft fie erfreut, D füßer Zod, fo barf ich bich umarmen! Du fcauft mich an, mit-Bliden voll Erbarmen; Der Rackel Gluth erlischt, und mit ihr alles Leib. Sie ruft's und will berab fich fturgen, Doch eine ftarte Sand halt ploglich fie gurud. Gie ftebt erftaunt. Bor ibrem Blid Schmudt blubend fich die Flur, und taufend Dufte murgen Die reine Luft, und aus ber Aluthen Grund Bebt eine Rymphe fich, von Gotterglang umschienen. Gie fchauet Pfochen an mit wunderfußen Dienen, Und wie Gefangeston entbebt aus ihrem Mund:

Höre auf zu klagen und zu weinen! Weinen nicht, nur Buße frommet hier. Erst nach langer Prüfung wird mit dir Wiederum bein Gatte sich vereinen. Traue meiner Rede freudig nur! Künst'ges gab ein Gott mir zu verkunden. Willst du deinen Gatten wiedersinden, Gehe hin nach Paphos Blumenstur. Iwar wird dort, nach Cypris strengem Willen, Manches Leiden grausend dich bedrohn. Harre muthig aus! Groß ist dein Lohn, herrlich wird dein Schickfal sich enthüllen.

So fpricht der fuße Jon. Die holbe Nymphe fintt In die geschwollne Fluth, die fteigend fie umringt. Wie wenn auf holde Aun, wo lang des Commers Schwüle Beiß und verzehrend rings geweht, Und jeder Baum verdorrt, und welf die Blume fteht, Mus Bolfen ploglich fich die lebensvolle Ruble Des milden Regens niedersenkt Und jeden Baum erfrischt, und jede Blume trankt: Co fublte Phyche fchnell mit Troftung fich erfallet, Der Schwermuth buftrer Schleier fcmand, Der fie vorher mit graufer Racht umhullet; Bor ihrem Beifte lag ein fchonres, begres Band, Boll gruner Mun und blubnder Triften, Durchweht von nektarfüßen Duften, Boll Quellenlaut und Liebesbarmonie. Mit welcher Gehnfucht ftrebte fie Rach biefem gande bin! 3war manche raube Pfabe Sind noch davor und manche steile Sohn; Doch o, wie fühlet nicht am glucklichen Geftade Der Liebe Palmentrang fo fcon! Rur Ruth, mein Berg! Bald ift der Gieg erftritten, Bald langft du froh im frischen Safen an. Guf fchlummerft du im Arm des Gatten bann Und fühlft den Gram nicht mehr, ben du guvor erlitten.

So ruft Psycharion in suber Schwarmerei Und eilt, um Paphos zu erreichen. Berschwunden ist nun sie, die grause Bustenei Rings blutt die schönste Flur, befat mit Duftgesträuchen, Benegt von Quellen, die durch Beilchenthaler schleichen, Begränzt von bluhnden hohn. Boll suber Träumerei, III. Getrieben von des Herzens Sehnen,
Irrt Psyche, nicht gedenk der Ahranen,
Die sie erwarten, durch die Flur.
Bald folgt sie eines Bächleins Spur,
Das eine dust'ge Au mit sanster Fluth bespület,
Bald ruhet sie, vom Hauch des Wests gekühlet,
Bon Dust umweht, im dunklen Myrtenhain,
Und hort den Liedern zu, die durch die Zweige schallen;
Und wenn der Mond mit Silberschein
Die Fluren deckt, schläft sie, umtont von Nachtigallen,
Auf weichen Blumenbetten ein.

D holdes Land, wo Göttern nur zu wallen Bergonnt ist, holdes Land der Unschuld und Natur, Fand' ich doch einst in dir den langersehnten Frieden! D wohnt' ich doch auf einer Feenstur, Durch ferne Meeressluth vom Sturm der Welt geschieden, Wo, von des eisernen Berufs Geschäften frei, Aus keinem süßen Araum die strenge Pflicht mich schreckte, Wo ewig schon und ewig neu Der junge Morgen mich zum jungen Leben weckte, Wo ich an der Geliebten Hand, Wie in Eudymions Araum, mein Dasenn froh verlebte, Bis es zuletzt in ein noch schönres Land,

Doch ach, zu schöner Traum, entstieh! Mich feste bas Geschick auf irbische Gefilde, Und beine holben Luftgebilde, Gie herrschen nur im Reich der Phantasie. Bum Loos ift Thatigkeit ben Sterblichen beschieden; Drum, sen auch Thatigkeit des Menschen höchstes Ziel! Berlett auch oft das Ungluck euren Frieden,
So denkt, die Erde hat der Freuden doch so viel.
Wie schön ist nicht das lohnende Gefühl.
Nach der vollbrachten That! Wie süß der Dank für Leiden, Die ihr gemildert! Wenn die Freuden
Der Liebe euch beseligen,
Wenn Freundesherzen treu an eurem Herzen schlagen,
Dann könnt ihr froh und muthig sagen:
Auch ich bin in Arkadien.

Indef naht Pfyche ichon des Meeres hobem Stranbe; Und ungewiß und zweifelsvoll Steht fie jest ba und finnt, wer fie nach Copris Banbe Auf milber Aluthen Bahn binuber bringen foll. Indem fie fo auf's Deer herniederfieht, erfpabet Gie einen Rahn, ber wie ein Blatt, bas leicht Gin fanfter Beft durch blaue gufte webet, Dem Ufer naht. Rein Schiffer zeigt Sich brin. Go hat ein Gott zu bem, was ich geflebet, Gin autig Dbr berabgeneigt? Ruft Pfyche aus, und muthig fleigt Sie in den schmalen Rahn. Ein lauer Zephyr blabet Das Segel auf, und wie beflügelt ftreicht Das Schifflein durch die Fluth. Bon Pfnche's Reiz betrogen. Glaubt der Gemaffer Bolt Cytheren hier zu fehn. Delphine heben fich aus ben getheilten Bogen Und schwarmen um das Schiff, und Nymphen, munderschon. Umtanzen froh ben Bord und fingen fuße Lieber. Der Schwan mit glanzendem Gefieder Läßt fanfte Zone durch bie ftillen gufte webn. 18\*

grob fist Pfpcharion, umbupfet Bon manchem holben Traumgeficht, . Und keine schwarze Ahnung schlüpfet In ihre fichre Bruft. Gie beutt ber Butunft nicht, Da mit'fo holbem Rofenlicht Die Gegenwart fich zeigt. Ungluckliche, es eilet Der Kahn so schnell dahin! Das gand Entherens zeigt fich fcon, fcon weilet Das Schiff an beiner Beiben Strand. Sie fleigt hinaus, und schnell durchdringet Ein tobenbes Berausch ihr Dhr. Schen und erftaunt blickt fie empor Und fieht von Faunenvolk und Rymphen fich umringet. Die fie mit schmahndem Spott und Hobn. Bum Chor vereinigt, aberichutten. Man feffelt fie; nichts helfen ihre Bitten, Richts hilft ihr Tros. Dit wilbem Drobn Reißt man fie fort, von blinber Buth erhibet, Und bringt fie an ben Plat, wo auf erhabnem Thron, Als ftrenge Richterin, ber Liebe Gottin figet.

P f n ch e.

Fünftes Buch.

D hoffnung, holde gugnerin, Bie groß ift beine Macht in unfern schwachen Berzen! Bald fcaffit du Buft, bald bittre Schmerzen, Und unwillfurlich giebt fich jeber Menfch bir bin. Bobl ibm, wenn beiner Morgenrothe Die Conne, Die ihr folgt, entspricht. Doch web ihm, wenn bein boldes Licht Sich fonell verhult, und burch die Blumenbeete Betraumter Geligfeit ein wilber Sturmwind bricht. Beh ihm, bann ftebt er gang verlaffen Bon allem Glud, bas abnend feine Bruft Befdwellt, und ach, die bange Luft Der hoffnung felbft muß er bann gurnend haffen! Die fußen Traume fliehn, an die er fonft geglaubt; -Ein Safen nur fteht noch dem Duden offen, Der lette, bittre Troft, gu hoffen, Dag balb der Zod ihm Qual und Freude raubt.

Auch Psychen tauschten die Gebilbe, Die ihr mit so viel Reiz die hoffnung vorgemalt. Schon glaubte sie in Paphos Luftgefilde Im Arm des Gatten sich, vom Glanz der Lieb' umstrahlt, Als sie so ploglich jest aus ihres himmels Freuden Ine Erde niedersank. Ist das die Zauberin, Die Amorn um Berstand und Sinn Gebracht? Nun sein Geschmack ist wahrlich zu beneiden, Ruft Chpris aus. Welch ein unschuldiges Gesicht! Man mochte wahrlich doch fast glauben, Daß es ihr an Verstand, verliebt zu thun, gebricht. Und solch ein blodes Kind soll meinen Sohn mir rauben?

Wie konnte Cypris Sohn wohl so geschmacklos senn, Sich solch ein Madchen zu erlesen?

Wein gutes Kind, man kann nicht ewig sich erfreun;
Du bist jest Göttin lange gnug gewesen,
Iest kannst du auch einmal wohl meine Sclavin senn.

. Mit fauften, demuthevollen Mienen Und thranenschweren Bliden spricht Psycharion: D Göttin, kranke nicht Mein armes herz so sehr! ich will dir ewig dienen. Gehorsam sey jest meine Pflicht. Befiehl das Schwerste mir, ich will es gern verrichten. Und wenn's an Kraft dem schwachen Arm gebricht, Mag dam bein Jorn mich gauz vernichten; Allein, mein herz, o Göttin, krank' es nicht!

Run wohl, sprach Cypria mit schabenfrohen Blicken, Siehst du die Rranze dort, die meines Tempels Wand, In schöne Reihn geordnet, schmuden? Rur einen hat die Sonnengluth verbrannt; Berwelkt senkt er das Laub, das schwache Weste pflucken. Rimm biesen Kranz und geh in jenen bunklen Wald, Wo nie der Sonne Licht erwärmend niederschaute; Die sinstre Zweiselslucht erbaute.
Dort einen Tempel sich mit trauriger Gewalt.
Umkränz' ihr Bild und ihre Weihaltäre!
Zwar schmückt den Kranz kein frisches Grün;
Allein, was ist's, das dir nicht möglich wäre,
Da Götter selbst vor beinen Reizen knien?
Durch deine Zauberkunst muß dieser Kranz entblühn;
Wo nicht, so fürchte mich und meines Zornes Schwere!
Richt biegsam wahrlich ist, wenn man sie reizt, Cythere,

Psycharion erschrickt, sie sinket fast zurücke,

Thr Aug' umhüllet düstre Nacht.
Mit welcher schabenfrohen Tücke
War der Besehl nicht ausgedacht!
Er heischt, daß sie das Ungeheuer schmücke,
Das von dem höchsten Erdenglücke
In's tiesste Elend sie gebracht.
Weh dir, Psycharion, kannst du es wagen?
Nahst du noch einmal dich der wilden herrscherin?
Wirst du den grausen Andlick tragen?
Sinkst du nicht regungsloß zu ihren Füßen hin?
Uch, wer wird hülfreich dann an deiner Seite stehen?
Wer läßt den Kranz entblühn mit zauberischer hand?
Umsonst suche du ver Rache zu entgehen,
Im Tode nur winkt dir der Ruhe Land.

So benet Pfincharion und eilet, Dem Leben zu entfliehn, bin ju bes Meeres Strand; Doch eine leise Ahnung weilet Den raschen Fuß. Bielleicht wird beinem Flehn Sein gutig Ohr ein mildes Wesen neigen; Und wenn dann Gland' und Hoffnung schweigen, Dann wird es von des himmels höhn Erbarmend zu dir niedersteigen Und Muth und Zaubertraft in deine Seele wehn. Ermanne dich, mein herz! Die Göttlichen verlassen Die Liebe nie, der Gram und Lummer dränt; Sie müßten ja ihr eignes Wesen hassen, Denn nichts sind sie als Lieb' und Zärtlichkeit.

So ruft fie aus und geht mit festem Schritte Dem fürchterlichen Balbe gu. Rings berrschte todte Grabesrub, Dumpf bebt ber Grund gurud bei jedem ihrer Tritte, Es traurt ber obe Bald, ber Blatter welfe gaft Bangt winterlich um ben zernagten Uft, Bom teinem Beft erfrischt, von teinem Than gefühlet; Rein froher Bogelfcwarm durchfpielet Die Zweige, Flebermaufe nur Und schene, ungluckschwangre Gulen Durchrauschen bas Gebufch; rings tont ber Bolfe Beulen, Und gelbes Gift befleckt ber Drachen ode Spur; In granfiger Geftalt burchftreifen Schredphantome Die falbe Dammerung, balb boch emporgedrangt, Bald wieder tief zu Boden bingefentt; In einem halbzerfallnen Dome, Bon gift'gen Pflangen rings umrantt, Bebt fich der Gottin Bild. Die bange Pfyche wantt, Als fie der Graufen naht. Du, die mein Gluck gerftoret,

Ruft sie mit leisem Zon, nimm dieses Opfer hin! Und wenn dein Ohr das Flehn der Unschuld höret, So mildre deinen Zorn, du wilde Herrscherin.
So sieht sie, und mit bangen Händen
Raht sie dem Bilde sich; doch wie sie es berührt, Fährt sie zurück laut schreiend und verliert
Den Kranz aus ihrer Hand. Ich muß es doch vollenden, So ruft sie zitternd aus, das kühne Wagestück, Und naht zum zweiten Mal, mit abgewandtem Blick.
Bon höherm Muth fühlt sie ihr Herz durchdrungen, Schon ist der Kranz um den Altar geschlungen,

Sest finkt sie auf die Knie — und sieht mit leifen Tonen: D ihr, auf deren Bink die Fluren sich verschönen, Du, Ceres, deren hand die goldne Frucht entquillt, Und du, o Flora, die du mild Die Flur mit Blumen schmuckst, Göttinnen, o erfüllt Der Flehenden Gebet! Laßt euren Segen sließen Auf diesen welken Kranz, schmuckt ihn mit neuem Grün! Laßt frische Blumen ihm entsprießen, Und in der ersten Pracht ihn schon und herrlich blühn!

So betet fie, und horch, mit wunderfußem Klange Hort fanfte Tone fie der ftillen Luft entwehn, Und mit fanfttröftendem Gefange Schwebt eine Stimm' herab aus goldnen Bolkenhohn:

Rein Rosenstrauch wird ohne Dorn gefunden, In ew'ger Ruh liegt teine Seligkeit. Bwiefach erbulbet ber, ber fich vor Ungluck scheut; Wer muthig widersteht, ber hat es überwunden. So sprach die Stimm' und schwieg. Ein leises Beben fliegt

Un Pfnchens Dhr. Gie blickt bem Zon entgegen, Und feb , ein Zaubchen ichwingt mit rafchen Alugelichlagen Beichtflatternd fich berab. In feinem Schnabel lieat Ein Rofenblatt, mit Ichor angefüllet, Mit jenem Balfam, ber aus Gotterwunden anillet Und Alles, was er trifft, mit neuer Kraft belebt. Dreimal mit leisem Kittig schwebt Um Pfychens Saupt fie ber und gießet Dann auf ben welfen Rrang ben wunderbaren Gaft. Und welch ein Bunber! Ploslich fließet Durch bas verborrte Grun bes Frublings junge Rraft. Dort feimt ber Relte Pracht, bort fpriegen Umaranthen, Bier frifche Rofen auf, bas blaue Beilchen bebt Sich fcuchtern und verftedt, boch prangend aufwarts ftrebt Der Zulipanen Relch, Beliotrope manbten Bum Connenftrabl ihr buftend Saupt empor, Bier blubten Lilien und murzige Jasminen, Dort bauchten fuße Balfaminen Mus bem prunklofen Strauch den schonften Duft hervor. Pfycharion bemerkt mit wonnevollem Bagen Das frohe Bunder, fprachlos biegt Den Gottern fie die Anie und fliegt, Cytheren bes Gebets Erfullung angnfagen.

Schon aus der Ferne ruft mit schadenfrohem Blick Ihr Cypris zu: Ift sie geschehen, Die That? Richt wahr? Du tehrst als Siegerin zurück? Bu leicht war mein Befehl! — Mein kindlich frommes Flehen Erhörte mild ein Gott, die Schuld ist mir verziehn. . Die Gottin fieht geschmudt, bes Kranzes Blumen blubn, Spricht Pfnche bemuthevoll und beugt fich bis gur Erbe. In Copris feindlicher Geberbe Berftedt fich taum ber Born; boch balb erhalt die Lift Die Ueberhand. Wenn bu fo machtig bift, Dag, bir zu belfen, felbft bie Gotter fich bemuben, So hab' ich noch ein Werk fur bich. Siehft bu ben Felfen bort, um beffen Gipfel fich Der Bolken graue Rebel zieben? 3war ift er nie erklimmt, boch leicht wird ja ein Gott Boll Mitleid zu bir nieberschweben Und zu bem Gipfel bich auf feinen Alugeln beben. So ruft ihr Cypris zu mit Blicken voller Spott. Durch wildbewachsne Klippen fließet Dort in ber Soh bes em'gen Lebens Aluth, Die frische Lebenstraft und neubeseelten Muth In den verftorbnen Bufen weßet. Rimm bies Gefaß und full' es mit bem Arant, Doch hute bich, bag beine gippen Richt fubn aus jener Quelle nippen, Die nicht fur Sterbliche, fur Gtter nur entsprang. Run geb, und kannft bu bies vollenden, Co fen befreit und nimm Cytherens Dant. So wie dem Sclaven ift, ber, von Korsaren Banden Gefeffelt an die Ruderbant, Ochon manches Sahr fich harmt und, tief in Schmerz verfunten,

Umfonft um Tod zum himmel fieht; So wie ihm ift, wenn er ein heimisch Schiff erspäht Und dann der Kräfte letten Funden Bersammelt, um dem Bord durch raschen Ruderschlag,

Dem freundlichen, ju nahn: fo ward auch unfrer Schonen; Sie trodnete bes Schmerzes Ihranen Bon ihren Wangen ab und flog bem Wege nach, Der zu bes Relfens Rus fie führte. Gie nahte fich. Bergebens fpurte Ihr Blick nach einem Pfab. Rings farren raub und wild Berftreute Rlippenreibn, gefdutt durch graufe Rlufte, Die em'ge Racht in ihren Schleier hullt; Gigantisch bebt ber Fels in graue Rebeldufte Bein tables Saupt; tein Ralte ichwingt So boch fich auf, bas scharffte Auge bringt Mit Mube nur ju ber beschneiten Spige; Den todten Grund umpangert ew'ges Gis; Bier grunt tein Baum, tein blubend Reis Schmudt farg die ichroffe Band; aus jeder Relfenrise Bifcht eine Schlang' empor, und Drachen, braun geflect, Und Bipern, im Geftein verftedt Bedrohn die Schaubernde. Mit mundgeristen Banden Klimmt fie an den zerspaltnen Banden Woll Tobesangst empor. 3hr Gotter, bort ihr nicht Die Flebende? Ift dein Gericht Co ftreng, bu milber Gott? Willft bu nicht Gulfe fenben Der einstgeliebten Braut? Umfonft; tein Troft erscheint; Die Thranen, die die Arme weint, Gerinnen fcnell zu Gis; erbarmungelofe gufte Berwehn ber Genfzer flagend Ich; Und schwach nur hallt die Racht der bobenlosen Rlufte Der Armen laute Rlagen nach, Und hoher klimmt fie auf. Durch ftarre Gisgefilbe, Die nie der Conne warme Milde Berfprengte, führt ber Beg. Die lette Rraft entflieht

Der Matten jest. Uch, wenn fie aufwarts fieht, Bie weit ift noch bas Biel! und wenn fie nieberblicket, Beld einen turgen Raum it fie erft fortgerucket! Es ift vorbei, ruft fie verzweifelnd, ihr entflieht, Der hoffnung rofenfarbne Traume! Sie find verwelft, bes Lebens fconfte Reime. Es ift vorbei, und wuthend winkt der Zod. Go ruft fie aus und fintt auf's ftarre Gis hernieber, Sie ichließt die Augen. D entflieb, Du schone Seele, nicht fo fruh Der armen Belt! Umfonft! Doch fieb, Dort ichwingt mit ichattendem Gefieder Der Bogel Jupiters fich auf die Erbe nieber. Er nimmt ben Relch aus Pfnchens band Und schwingt sich auf in finstre Wolkenhöhen. Das Auge fieht ihn nicht, bas Ohr nur hört das Behen Des raschen Klugs. Doch fieb, aus fernem Boltenland Rabrt er gurud, ber Becher ift gefüllet, In filberhellen Perlen quillet Der Geift am Rand empor. Der rasche Abler schwingt Bum Orte fich, wo Phochens Glieber Am Boden leblos ruhn. Ein kleines Tröpfchen finkt Mus dem Pocal auf ihren Mund hernieder, Und der Biole gleich, die bei des Tages Licht Den festverschlognen Reld jur Erde trauernd fentet, Doch, wenn der Dammrung Thau die matten Fluren trantet, Die Knospe aus einander bricht, Und durch die stille Racht verftohlne Dufte hauchet: Co blubt auf Pfnchens Angeficht Das Leben wieder auf. In fanftes Roth getauchet Ift Bang' und Mund, der Lippen Purpur bebt,

Und leif' und Aeblich wallend hebt
Die zarte Bruft sich athmend wieder,
Es schließen sich die Augenlieder.
Jum Leben Kannend auf. D füßer Augenblick!
Die düstern Leiden sind entschwunden,
Geheilt des herzens tiese Wunden,
Ein neues Wesen, kehrt in's Leben sie zurück.
Die hoffnung bietet ihr ein nie getrübtes Glück,
Mit Rosen scheint die Zukunft ihr umwunden,
Berschhnt das feinbliche Geschick.
Eie nimmt den Kelch und eilt, mit schnellen Füßen
Den Pfad zurück. Kein Drache schreckt sie mehr,
Entstohn ist Schnee und Eis, am ebnen Wege sprießen
Die schönsten Blumen auf, und Ales grünt umber.

Wie einem Zäubchen ift, das arglos in die Schlingen Des schlauen Jägers fiel und jest von Angst durchbebt
Die Rebe zu durchbrechen strebt,
Indes mit Zönen, die das Herz ihr tief durchdringen,
Der nahe Zauber lockt; so wie der Armen ist,
Wenn eine Masche reist, durch die sie froh entschlüpfet 'Und auf den sichern Ast zu dem Geliebten hüpfet,
Und dort mit ihm vereint der kurzen Angst vergist:
So war auch Psychen jest. Sie sollt' ihn wiedersinden,
Den holden Gott, zu dem ihr Herz sich sehnt.
Betrogne, die das Wort Cytherens redlich wähnt!
Ein Schwur ist nur ein Hauch, entführt von raschen Winden.
Gekränkter Weiberstolz wird nicht so leicht versöhnt.

Bon fern erblickte jest Cythere Die Gilende. Sie fieht den Relch gefüllt. Ihr Ange rollt, und eine Bahre Des Jorns und nicht bes Mitleids quillt Mus ihrem Mug'. Ihr Gotter, ruft fie wild, Soll diese Sterbliche die Gottin ftets befregen? Soll Paphos Berricherin fich obne Rache febn? Sie fenkt ben Blid, in ihren Bugen Malt fich der bittre Groll. Doch wie, Wenn Binbeswehn Des grauen Rebels dustre Wogen, Die bes Gebirges haupt mit buntlem Flor umzogen, Im rafchen Fluge fcheucht, die waldbefranzten Sobn In bunter Pracht mit Grun bekleibet ftebn: Co wandeln fchnell in Cypris Blicken Des Bornes Gluthen fich in feindliches Entzuden. 3ch bin geracht, ruft fie mit wilbem Zon; Bermegne, buhle jest nicht mehr um Cypris Cobn! Roch eine That will ich bir übergeben. Allein wirft bu auch jest bas ferne Biel erftreben, Erweichft du Babes harten Ginn, Dann tampf' ich langer nicht; nimm ben Geliebten bin! Dann muß ein Gott in beinem Bufen leben,

Pfyche.

Sech stes Buch.

D fonderbares Loos des Burgers diefer Belt! Bald wilbem Grame bingegeben, Bald durch fein innres Gluck ben Gottern beigefellt, Drebt fich im wilden Rampf fein unruhvolles Leben. Gin jedes Befen flieht den Feind, Mit wilden Lowen wird das Lamm fich nie verbinden; Mur in bes Menfchen Bufen finden Sich Schmerz und Freude eng vereint. Ber ift's, ber von fich ruhmen mochte, Dag nie ber Gram fein Inneres durchwühlt? Und wen verfolgte fo bes Schickfals ftarte Rechte, Daß er ben Sonnenschein bes Gludes nie gefühlt? Doch follen wir uns mit bem Gluck entzweien. Beil es fo wunderbar das Feindliche gepaart, Dag wir nach berbem Schmerz ber Wonn' uns fuger freuen, 11nd bağ durch Lust die Unlust milder ward? Darum getroft! Benn auch, verschencht von taufent Qualen, Sich Glaub' und hoffnung ichon verlor, So fteigen endlich boch des Gluckes beitre Strablen Un unferm Borigont empor. Brob muffen wir uns in das Loos ergeben,

Das wandelbar uns aus der Urne fiel; Bir find nicht blos des Schickfals blindes Spiel, Ein hohres Befen lenkt mit weifer hand das Leben; Rein Unmuth fruchtet hier, kein eitles Widerstreben, Es führt uns dunkel oft, doch sicher ftets an's Biel.

Mit Bliden, voll von hoffnung und von Freude, Mit Bangen, Die ber Liebe Purpur malt, Raht Pfpche jest dem Ibron. Gie wabnt die Schuld bezahlt. Die Glaubige, fie traut Cotherens Gibe, Und balt die Schabenluft, die Enpris Blick entftrablt, Für der Berzeihung Pfand. Doch webe, wie erschrocken Bebt fie gurud, wie plotlich ftoden Die Pulse ibr, als fo die Gottin fpricht: Du haft die That vollbracht, die ich bir aufgetragen; Allein durch eigne Kraft? Ich glaub' es wahrlich nicht. Berbient es ber, bag er bie Palme bricht, Dem obne Dub' ein Gott mit ichnellerm Alug ben Bagen Beschwingt, fur ben ein Gott mit farter Rechte ficht? . Drum hoffe nicht, daß dir Berzeihung werde, Bevor du nicht noch Gins vollbracht. Geh hin, wo tief, im dunklen Schoos der Erde, Der finstre hades wohnt, in nie erbellter Racht. Und wenn du dann des Styr Gewäffer überschritten, Benn bu'ben Cerberus in Schlummer eingefentt, Befehl' ich bir, Perfephone zu bitten, Daß sie ein Theilchen mir von ihren Reizen schenkt. Schwer ift die That, boch, haft bu fie vollzogen, Ich schwor' es bei den beil'gen Wogen Des Zartarus, bann fen mein Born gebampft, Dann haft du meine Gunft und meinen Cobn erkampft.

Dem Bandrer gleich, ber in der Bufte Canbe Bon Durft zu Boden fast gedruckt, Best an bes borizontes Rande Gin schimmerndes Geduft, bem Baffer gleich, erblickt, Entzudt dem Scheine folgt, der immer mehr entschwindet, Und ach! gulest nur Rebelftreifen findet: Ihm gleich verzweifelte jest Pfpchens armes berg. Getäuschter hoffnung berbe Qualen Sind bitterer, als hoffnungslofer Schmerz. Ertraumtes Gluck ift nie mit Golbe gu bezahlen, Mit teinem Ronigreich, nicht mit ber gangen Welt. Bo-ift ber Kurft, dem nie ber Schmerz ben Bufen fcwellt? Allein der hoffnung Traum, er gleicht den heitern Strahlen Des Diamants, ben nie ber fleinfte Aleck entftellt. Dem Maler gleich, ber aus verschiednen Auen Die Schönften Theile mablt, dort einen fillen Sain, Sier einen Gee und bort umranketes Geftein, Dort ein Gebirg, um bas ber Bolfen Rebel grauen, Und fo der Bandichaft reigend Bild Mit Allem, was fein Blid nur Schones fab, erfüllt: So sucht die hoffnung auch zu ihren Schilbereien Die schönften Karben nur bervor, Und alle Gruppen, die das holde Bild entweihen, Derhullt fie uns mit ihrem Bauberflor. Bas glich bem Schmerze nur, ber Pfpchens Bruft burchbebte, MIS jest ber milbe Schleier fcmand, Und, ftatt ber grunen Flur, fie oben tiefen Gand Und wildes Moor, um bas ein gift'ger Rebel fcwebte, Statt flarer Gilberquellen fand. Bie fern war noch bas Biel, zu bem fie fehnend ftrebte, Bie rauh bie Bufte nicht, durch bie der Pfad fich mand!

Ach, burch ber Schatten dustres Land
Ging sest der Weg zu ihrem Glücke!
Und welches Gottes karke Hand
Jührt sie aus sener Alust zurücke,
Die von des Zages Licht auf ewig uns verbannt?
Doch warum zogr' ich noch? Was frommt das ode Leben?
Bo rust Pscharion. Im Zode slieht das Leid;
Wo keine Gorgen mehr den Busen stürmisch heben,
Da nur ist Ruh, da nur ist Seligkeit.
Hinab, hinab, die Palme zu erstreben,
Die mir nach bangem Kamps die süse Ruhe beut!
Co rust sie aus und eilt durch Wald und Ahal zum Strande.
Dort steht ein Kahn, das Gegel hoch geschwellt,
Sie tritt hinein, und rasch, vom User fort geschnellt,
Entstieht er pseilgeschwind dem Lande.

Rasch eilt das Schiff. Schon zeigt kein kand sich mehr, Der Blick sieht nichts als bunte Luftgesilde,
Und ringsum braust hoch auf das ungeheure Meer,
Nur schaun zuweilen noch, wie zarte Dustgesilde,
Berstreute Inselgruppen her.
Ieht sliehn erst Asiens, bann Kreta's holde Auen
Dem Blick vorbei, und bald zeigt Griechenland,
Das, dem Gewölke gleich, des Morgens Dust' umgrauen,
Am horizont des Meers den segenreichen Strand.
Schon sind umschifft Cythera's dust'ge Wälder,
Messeniens fruchtbare Felder
Entziehn dem Meere schon den slachen Uferrand,
Ieht thürmen Elis keile höhen
Sich am Gestad' empor, Achaja's Spise blickt
Ein Weilchen jest daher, und rasche Winde weben

Das Schiff von Samos Strand, mit holdem Grün geschmückt; Run läßt sich schon das Felseneiland schauen, Wo einst die göttliche der Frauen Der Freier Uebermuth mit frommer List bestrickt; An Akarnaniens Gestad mit Windesschnelle Flieht jest das Schiff vorbei, Epirus Ufer nahn, Und rasch hinweggewälzt von hoher Meereswelle, Naht sich dem Hasen jest der leichtbeschwingte Kahn.

In eine Felfenbucht, vom hohen Bald umfaufelt, 280 außerhalb das Deer fich thurmt, boch am Geftein, Doch innen friedlich fich die ftille Belle traufelt, Suhrt jest ber Rahn Pfocharion hinein. Gie fteigt an's Cand, ein bunkler Fichtenhain Empfangt gaftfreundlich fie in feine fühlen Schatten, Und fanftes Moos, vom tlaren Quell erfrischt, Mit Majoran und Beilchen untermischt, Schenkt bie gefehnte Rub ber Matten. Gin fußer Schlaf, aus goldnen Bohn gefandt, Gentt fich mit freundlichem Gefieber Auf ihre muden Augenlider Und leitet ihren Beift in bolber Eraume Banb. Sie wahnt, es fteb', umbullt von bunten Regenbogen, Der Liebe Gott vor ihrem Blick. . Boll Scham und fußer Angft bebt fie erftaunt gurud,

• Woll Scham und suber Angst bebt sie erstaunt zuruck, Doch, machtig von ihm angezogen, Naht sie sich wiederum. Sein Blick ist fanft und mild, Kein Borwurf schaut and seinen Zügen, Nur zarte Schwermuthswölken fliegen Um seine Stirn, mit Thränen füllt Sein Auge sich, als er die Hold' erblicket.

Pfocharion, fo ruft er wehmuthevoll, Ungludliche, erkennst bu mich noch wohl? Er ift babin, mein Traum, ber einft mein Berg beglucket, Schon lange blubt die Freude mir nicht mebr. Und ach, boch fällt es ftets fo fchwer, Dem zu entfliehn, was einft bas Berg entzücket! Raub ift ber Prufung Pfad, zu der bich Cypris Schicket, Drum tomm' ich bir zu helfen ber. Rimm diefen Ring! Dit gaubrifchem Gefange pat befate ibn einft geweiht, Und jeder Sterbliche ift unfichtbar, fo lange Er ihn am Finger begt mit ftrenger Sorgfamteit, Rimm ihn und geb, bas Große zu vollführen! Und wohl uns, wenn bein Blebn ben untern Beus bewegt; Dann tann ich, holde Braut, bich nimmer mehr verlieren, Dann feffelt ewig und ber bolben Liebe Band.

So rief der Liebesgott und schwand.

Dem Wanderer, dem auf verirrten Wegen,
Wenn über ihm ein wilder Sturm erwacht,
Am Horizont ein blaues Wölkchen lacht,
Das ihn schon fröhlich hoffen macht,
Das Wetter werde bald sich legen,
Doch schnell entschwindet es, und fürchterlicher kracht
Des Donners Wuth mit zehnsach stärkern Schlägen,
Und schmetternd rauscht der winterliche Regen
Herab durch die gespensterschwangre Racht:
Ihm glich Psycharion, als sie vom Schlaf erwacht.
So hat mich nur ein süßer Wahn betrogen?
Rief sie bekümmert aus, als sie allein sich fand.
Uch wallt' ich ewig doch an holder Träume Hand!

Des Lebens Nether ist mit Wolken stets umzogen, Und nur im Araume blüht der Wonne Baterland. Sie senkt den trüben Blick; doch schnell mit neuem Leben Schaut sie empor, sie glaubt ihr Auge trügt; Denn sieh, an ihren Finger schmiegt Das goldne Kleinod sich, das Amor ihr gegeben. O Wonne! ruft sie aus, so war es denn kein Wahn? So ist mein Bild noch nicht aus seiner Brust entschwunden? Er liebt mich noch? O feligste der Stunden! Zest wandl' ich ruhig fort die fürchterliche Bahn. Bald werd' ich schön verklart an seiner Seize schweben, Bald froh mit ihm der Götterwelt mich nahn, Euch Schatten segn' ich setzt, die bald mich trüb' umfahn, Denn aus des Aodes Schoos entkeimt mein schönres Letzn.

Go ruft fie aus und wandelt tuhn Den unbetretnen Pfad. Balb hemmet eine Rlippe Bald eines Stromes Lauf, bald dornigtes Gestrippe Die matten Ruge, balb umgiebn Die oben Felder fteile Boben; Nichts fcredt fie ab. Doch jest entschwindet alles Grun Der durft'gen Mu, nichts ift als Cand gu feben, Und ichwile, gift'ge gufte weben Berberben auf die Flur, die Saine ftehn verbrannt, Aremd Scheint ber himmel bier, roth glimmt ber Sonne Reuer, Und Acherons umschilfter Weiher Wirft feine fcmarze Aluth lauttonend an ben Strand. Am Bord bes Gees erbebt bochauf in finftre Lufte Gin tahler Fels fein ungeheures Saupt. Rein Eppig, feine Rant' umlaubt Mit targem Schmuck ben Schlund ber ichaudervollen Rlufte,

Die gahnend ihn umziehn. Dem gand bes Zobes nab, Scheint ibm bas Beben fremb. In eine bobe Pforte, Bon em'ger Racht bewohnt, fturgt fich bes Gees Aluth, Sinab zu jenem dunklen Orte, Bo alle Freude schweigt und aller Kummer rubt. Pfycharion betritt mit fürchterlichem Bagen Den schmalen Pfad, an dem der Strom fich niederrollt. So foll fte jest bem fußen Bicht entfagen ? Swar viel hat sie im Leben schon ertragen, Und ach, boch lachelt ihr bas Beben noch fo bolb. Doch nur getroft! Bas follte ber nicht magen, Der nichts mehr zu verlieren hat? Sinab, binab ben furchterlichen Pfad! Giebt Amor bir nicht freundlich bas Geleite? Schwebt Lieb' und hoffnung bir nicht lachelnd an ber Geite ? Reift beine Gehnfucht bich nicht bin gur rafchen That? Der Rampfer ftrebt nach Gleg und Ruhm im Streite, Doch nie ward Sieg und Ruhm noch ohne Schweiß erreicht. Doch wenn ber Liebe Sand das Schwert bes Belben weibte, Bie wird ihm dann ber Sieg und wie ber Zod fo leicht? Die Liebe überschifft des Meeres tiefe Grunde, Die Liebe trott ber Elemente Dacht, Gie fampft und flegt in wilber Mannerschlacht, Sie bahnt fich einen Beg burch nie betretne Schlunde Und taucht fich frof in's enge Reich ber Racht. So ruft fie aus und geht, halb muthig, halb mit Bittern, Dem Strome nach, ber gleich entfernten Ungewittern Dumpfmurmelnd brauft und lacht. Ein jeber leife Tritt Scheint ben benetten Grund eleftrifch gu erichuttern, Und ringeum bebt bie Fluth, die Bande beben mit. Umhult von bicht gewehten Schatten,

Bort fie nur noch ber Wogen dumpf Gebraus. Doch ploglich behnet fich ein weiter himmel aus, Un dem sich Racht und Tag, in sich verfließend, gatten. Gin Duntel berrichet bier, fein Licht. Der schauerlichen Dammrung Schleier Durchglimmert ein bewegtes Feuer, Dem es an Glanz und Helligkeit gebricht. Pfncharion erbebt. Go bift du denn im Canbe, Das Reinem je die Wiederkehr vergonnt, Bo der Bernichtung Hand bes Lebens schönste Bande Berreißt und Berg vom Bergen trennt, Wo ohne Gram und ohne Alage In langen Schlaf ber mube Pilger fintt, Indes mit naffem Blick am duftern Carkophage Um den entflohnen Freund ber Freund die Bande ringt! Co bift bu benn in biefen oben Beiten, Bo Schatten nur bie Dammerung durchgleiten, Die einzig Lebende! Gedanke voller Graus! Bier schlägt tein Berg bir liebevoll entgegen, Die bleichen Befen fliehn auf nachtumbullten Begen, Und feines halt ben Blick bes Lebens aus. So denket fie, und unbegrenztes Bangen Ergreift die Bogernde. Doch fonell ermannt fie fich, Sie ichreitet fort. Schon rennen fürchterlich Mit blaffen, eingefallnen Wangen, Die faltenreiche Stirn umzifcht von gelben Schlangen, Und bas zerftorte Rleid mit fcmarzem Blut befleckt, Die Furien heran. Rings grinfen Ungeheuer, Und Ratternbrut, im Orcus ausgehect, Berfperret jeden Pfad. Bewehrt mit regem Feuer, Streift bort Chimara ber, und tief im Smupf verftedt,

Bifcht Berna's Drache bort, von jedem Bug gemieben. Barppen flattern bier, bort graufe Stymphaliden, Dort rubt bas Ungethum, bas Perfeus hingeftrect. Doch febt, schon nabt fie fich ben Bogen Des schwarzen Stor. Der graue Fahrmann weilt Am Strand, auf's Ruder bingebogen, Bis fich ber Nachen fullt. Mit leifen Schritten eilt Pfncharion herzu und, jedem Blick verschleiert. Betritt fie kuhn das Schiff. Schon flieht das Land guruck, Und langfam jest und schwer burchsteuert Das morfche Boot die Fluth. Noch einen naffen Blick Birft Pfnche wehmuthevoll zum fliehnden Uferrande Und ichanet ftumm und ftarr bann auf die Fluth hinab. Du fiehft bas Leben fliehn und eileft in bein Grab, Raunt ihr bie Furcht in's Dhr; boch fchnell zum fugen Pfande, Das Amor ihr geschenkt, blickt fie ermuntert bin, Und Rofen blubn im duftern Schattenlande, Und beitrer wird ber tiefgebeugte Ginn. Best nabt ber Rahn bes Orcus bufterm Strande. Und leife, wie ein Weft um junge Blumen bupft, Die feinen Ruß taum fuhlen, fcblupft Pfpcharion beraus. Dit grimmiger Geberbe. Das Schlangenhaar geftraubt, die Bahne icharf gewest, Springt Cerberus hervor. Bilb peitscht fein Schweif die Erbe. Die weiten Rachen find mit fcwarzem Blut benebt. Laut brult er auf. Bei'm fchrecklichen Gebeule Erbebt ber Grund, und lang' hallt Echo es gurud. Pfncharion erblaßt, fie wendet ihren Blick hinmeg und flieht in rafcher Gile Dem Ungethum vorbei. Und fieb, aus Marmor bebt Sich jest ein Dom boch in die fcmarzen gufte,

Bon feiner Runft gefchmuckt, von feinem Reiz belebt. Ginfach und groß, fo wie Aegyptens Rouigsgrufte, Raat er empor. Ein ew'aes Schweigen schwebt. Die Flügel weit gespannt, um feine buftern Binnen. und jeder Zon, ber bier dem Mund entbebt, Scheint lautlos und gedampft gum Fluftern gu gerrinnen. 3wei Sphinze find dem Thor als huter zugefellt; Sie ruhn bewegungslos, nur ihrer Augen Blise Sind ihres Lebens Pfand. Den Bufen bang geschwellt, Raht Pfnche jest des Babes obem Gige. Sie tritt hinein, und auf erhabnem Thron Sigt hier an feiner Gattin Geite Der Gott, ben nie ber Schmerz, nie fuße Luft erfreute, Saturnus ew'ger, ernfter Sohn. Bild ift des Gottes Blick. Auf feinen Augenbraunen Rubt sinnend duftre Majestat. Die Schone beugt die Anie und dreht: Den Ring vom Finger ab, und Staunen Ergreift des Gottes Berg. Wer bift du, ruft er aus, (Und wie entfernter Donner tonet Der Stimme Baut) bie bis in Sabes buffres Saus, Bu bem noch niemals fich ein Sterblicher gefehnet, Dich unfichtbar genaht? D Gott, Erhabner, spricht Pfncharion, nicht frevelndes Geluft, Rein, eine ftartre Dacht und eine bohre Pflicht 3wang mich berab zu bes Kocntus Rufte. Drum gurne, Machtiger, ber armen Pfiche natt! In beine Sattin bat Cythere mich gefendet. D wenn bein Berg bas fuße Mitleid tennt, So fprich ihr gu, daß fie gu reben mir vergonnt, Daß fich ihr Bliet nicht gernig von mis wendet,

Bon mir, die Glud und Leben von ihr fleht!
So ruft sie zitternd aus und geht
Gebeugt hinzu und wirft sich nieder,
Küßt demuthevoll des herrschers hohen Thron,
hebt schmachtend dann die holden Bugen wieder
Und flüstert, flehnden Blicks, mit sanftgedampftem Zon:

Perfephone, vom Schicfal berbefchieben, Grichein' ich fcheu por bir mit bemuthevollem Blid. In beiner Sand rubt meines Bergens Frieden, Rubt mein Berberben und mein Gluck. Richt magt' ich es, vor beinen Thron zu treten, Wenn hobre Dacht mich nicht jum Orcus bergefchickt. Darum erhore mich! Dit fchuchternen Gebeten Liegt Amors Braut vor bir im Staube bergebuckt. Ach einft erblict' ich schonre, beffre Zage, Mit Rofen frangte fie ber Liebe Bauberband; Doch jest verbammt gum Gram, verdammt ju ew'ger Rlage. Such' ich nach Teoft im buftern Schattenland. Du fannft ibn mit verleihn. D rette, Gottin, webre Dem wilben Gram, ber nie in meinem Bufen foweigt! 3mar Großes ift's, was ich von bir begebre, Doch milben Bergen wird bas größte Opfer leicht. Bon beinen Reigen wunfat Cothere Ein Theilchen fich; wenn fie ben Bunfch erreicht, Dann rub' ich frob, umfast vom Arm bes bolben Gatten. Allein gewährst bu mir die bange Bitte nicht, Dann tehr' ich nimmer beim, im Reich ber buftern Schatten Bleib' ich zuruck, auf ewia fern vom Licht. D haft bu je ber Liebe Glud empfunben, Sat je ihr fuses Sauch im Bufen bir geweht.

Sind jemals dir die rosenfardnen Stunden
Schnell wie ein Morgentraum im süßen Rausch entschwunden,
So horche mild auf mein Gebet!
Und haft du je die Qual der Arennung fühlen müssen,
Hast du umsonst nach Rettung je gespäht,
Sind jemals unter süßen Rüssen
Der Gatte, der Geliebte, dir entrissen,
So horche mild auf mein Gebet!
Bei Luna's goldner Flur, bei deiner Mutter Schmerzen,
Bei den Gespielen, die das haar dir einst bekränzt,
Bei deinem Ahron, bei deines Gatten herzen,
Bei jenem Strome, der dein dustres Reich begrenzt,
Beschwör' ich dich, erfülle mild mein Flehen!
Las mich nicht rettungslos von deinen Kußen geben!

So spricht Psycharion und schaut empor und schweigt. Die Gottin fuhlt ihr Berg von Mitleid fanft erschuttert, Und felbft die harte Bruft bes Gatten wird erweicht. D Bunder, eine Thrane gittert In feinem Mug', und huldvoll neigt Den Scepter er berab. Die behre Gottin reicht Bedauernd ihre Sand der Armen Und fpricht: Ermuntre bich, bes Schickfals Born entweicht. Den finftern Sabes felbft ergreift Erbarmen, Drum fen auch mir Cytherens Bitte leicht. . So ruft fie troftend aus und fteigt Wom Thron berab und füllet eine Blafche Dit ihrem Reig und giebt fie Pfnchen bin. Beh, fag' an beine Berricherin, Benn fie ihr Angeficht mit biefem Balfam mafche Dann fen fie doppelt icon. Doch, daß bein tubner Ginn III. 20

Bon biefem Zaubertrank nicht felbst zu koften fuche! Denn schnell, wenn beine Sand bas beil'ge Giegel bricht, Stirbst du dahin, erreicht von Proferpinens Fluche, Schaust nie ben Gatten bann und nie das fuße Licht.

So wie dem Schiffer ift, dem wilder Sturme Reben Den Rahn gerschmetterte, und ber ein Bret erreicht, Muf dem er hofft bem Sobe gu entgeben ; Schon tann fein Blick bas ferne Ufer feben. Schon naht er fich, boch ploglich fteigt Gin Bogenberg empor, er tommt mit Pfeilesichnelle, Schon fieht ber Bagenbe fich an bes Sobes Schwelle, Berzweifelnd last er fcon bas Bret, bas er umspannt, Best nabt fie fich, fie packt ibn wild, die Belle, boch bebt fie ibn empor und fchleubert ihn an's - Banb : Go war ber Solben jest. Bergeffen und vergeben Ift alle Schuld. Im lichten Morgenglanz Sieht fie die Butunft jest vor ihren Bliden ichweben. Gie fühlt in ihrer Bruft ein atherreines Beben, Und reizend winkt ber Liebe Myrtenkrang. Sie fühlt ihr berg von Wehmuth überfließen, Ruft fprachlos und gerührt Verfephonens Gewand. Witft demuthevoll bem herricher fich ju Sugen, Und schnell enteilet fie bem buftern Schattenland. Doch wer beschreibt der Geligen Entzücken. Als ihr zuerft bas Licht ber Conne wieber ftrahlt! Gie irrt umber mit truminen Bliefen, Und Mues icheint ihr nen. Mit reinerm Purpur malt Die Rofe fich, gelinder wehn die Befte. Mit frischenn Laub traust fich ber grune Sain, Ein weithrer Sappich fcheint bie Quellen gu umgiebn,

Und ringsum bie Ratur, wie aufgeschmudt gum Befte, In ichonrer Lebenstraft gu blabn. Sie lagert sich in dunkle Schatten Und athmet tief mit fußer Buft Der Lufte milden hauch in ihre marme Bruk. Sie bentt an's Bieberfehn, bentt an ben bolben Satten. Allein ein Zweifel zuckt ihr plotlich burch den Ginn. Bird Amor immer auch mir feine Liebe fchenten, Dir, die ich nur ein Erdenmadchen bin? Ach konnt' er noch einmal durch feine Alucht mich kranken, 3ch trug' es nicht, bem Tobe fant' ich bin. Bie fcwach ift boch mein Reig, mit jenem Reig verglichen, Der eine Ewigfeit auf Gotterwangen blubt! Balb ift bas Braun bes weichen Saars verblichen, Balb bat bies Muge ausgeglubt; Doch jene ftrahlen fort in immer frifchem Glange, Umwunden von ber ew'gen Jugend Rrange, 3ft feine, die ben Schnee bes fernen Alters fieht. Doch wie? bab' ich den Balfam nicht in Händen, Der ewig jung und ewig ceizend schafft? Ein Aropfchen nur braucht' ich ber Alasche zu entwenden, Rie würd' ich alt und nie vom Tode bingerafft. Doch bat Persephone es mic nicht ftreng verboten? 'Drobt mir ihr Kluch bei'm Ungehorfam nicht? Ach, jene herricht im fernen Reich ber Tobten; Ber fieht's, wenn meine Sand das fdwache Giegel bricht? Co fdmantt fie zwischen Lieb' und Pflicht. Doch ach, in foldem Rampf, wann flegt die Liebe nicht? Sie zweifelt, bebt; boch fcnell, mit festem Billen Bricht frevelnd fie das Siegel jest. Ach schon bereut fie es, daß fie es tubn verlest;

20\*

Die Flasche raucht, und schwarze Dufte füllen Die reine Luft ringsum, sie hüllen In gift'gen Dampf die arme Frevlerin, Und ach! so nah dem schwererkampften Biele, Sinkt Psyche, halb erstickt, im angstenden Gefühle, Bewustlos auf den Boden hin. g f n ch e.

Siebentes Buch.

D fcwere Kunft, fich zu begnügen! Bann wird ein Sterblicher bich endlich gang berftehn? Mag ihn auf einen Thron auch bas Geschick erhöhn, Mag er ben Gub, mag er den Rord befiegen, Ba, welch ein armlich Loos! benn feine Bunfche fliegen Stets bober auf, je mehr fie fich befriedigt febn. Dem Bettler icheint bie Eleinfte Butte, Mit Stroh bedeckt, ein unbegrenztes Gluck; Raum hat bas gunftige Geschick Ihm feinen Bunfch gewährt, folgt ichon die zweite Bitte: Ein Gartden noch, bann werd' ich glucklich fenn! Dem Garten folgt ein Feld, dem Felde reiche Beerben, Bald ift fein Sauschen ihm fur feinen Stand zu Elein. Gin fchingeres muß aufgerichtet werben; Bar es von Holz, fo werd' es jest von Stein. to jagt ein Bunich ben andern immer, Und jedes neue Gluck wird fcnell gur neuen Pein.

Doch hat dies ewig rege Streben Rach einem schönern, fernern Ziel Bur Plage die Natur den Sterblichen gegeben? O nein! verkennet nicht dies herrliche Gefühl, Dies Uhnungswehn von einem beffern Leben, Wenn sich das eitle Puppenspiel Des Lebens endiget, und hier der Borhang siel! Den Thoren nur, die zu den engen Kreisen Der Außenwelt ihr stumpfer Sinn verbannt, Ward dieser süße Trieb zum Peiniger gesandt. Die Unzufriedenheit des Weisen Ift seiner ew'gen Dauer Pfand.

D welch ein Quell von bitterm Rummer Ward für Psycharion der kühnen Wünsche Macht! Starr lag fie ba, umfaßt vom falten Todesfchlummer, Bis fie gulest, ba laut ber Sturm ben Sain burchtracht, Mch! nicht jum Gluck, ju neuer Qual erwacht. Gie fahrt empor mit ftieren Blicken, Und graufend lagert dunkle Racht, Dem Rebel gleich, ben bicht an hoben Bergesrucen Die guft zusammenballt, fich brudend um fe ber, Bild raft ber Sturm, des Baldes Baupter brechen, Und praffelnd raufcht in taufend Bachen Aus schwarzer Wolken Schoos ein neu geschaffnes Meer. Laut tont die Relfenkluft den Donner gehnfach wieder, Und wenn ber Blis bas fcmarze Chaos bellt, Durchschweben fcheu, mit wantendem Gefieder, Phantome ben Zumult. Gin graufes Beulen gellt Durch bas Gebrull bes Sturms. Web! ruft es, Pfnche, mebel Du brachft ben Schwur ber Konigin ber Nacht. Richts frommt es, daß bein Mund zu tauben Gottern fiebe. Sie fodert Blut, drum werd' ihr Blut gebracht! Ja, ruft Pfocharion mit wildverwirrten Ginnen, 3d folg' euch gern; geworfen ift mein Loos. Binab, hinab in ber Bernichtung Schoos!

So ruft sie aus und eilt mit schnellen Füßen Durch Sturm und Racht hinweg. Wild flattert ihr Gewand, Und rauh, vom Sturm gepeitscht, amfließen Die Loden hals und Brust. Die Geißel in der hand, Geführt von wilder Ren' und fürchterlichen Schrecken, Folgt über Diftel, Dorn und hecken Ihr der Erinnyen Schaar. Zeht hemmt des Meeres Strand Den Lauf der Fliehenden. Bom Wahnsinn angetrieben, Rust sie: Wilkommen, sußes Grab! Als alle Rettung schwand, bist du mir doch geblieben. Sey mir gegrüßt! Und rasch stürzt sie hinab.

Du, die mit zephyrleichten Schwingen Im Rofentrang um Sain und Sugel fchwebt, Du, beren Blide fuhn burch beil'ge Rebel bringen, Du, die den Quell und die ben Sain belebt, Du Reizende, die du bei Mondenglange Im Biefenthau die garte Bange kublit, Das frifche Grun burchichwebft, im forperlofen Zange, Und mit bem Duft der jungen Bluthen fpielft, D Tochter bes Dlymps, mit allen beinen Bilbern Romm jest berab, gepriesne Phantafie! Der Uderraschung Glud, es ift fo fchwer gu fchilbern, Und fehlt bein Beiftand mir, ha, bann vermag ich's nie. D fchweb herab mit jenen Bauberblicen, Womit bein Bild fo oft vor Bieland's Geifte ftand! Rur eine Blume lag aus beinem Rrang mich pflucen, Des fanften Mitaefuble belebendes Entzuden, Mls fühlt' ich felbit, mas Pfnchens Bruft empfand!

Sa, fie erwacht! Umftrahlt von goldnem Scheine, Blubt bas Gefild fuß duftend rings um fie.

Ein rofenfarbnes Licht burchftrahlt bie bunten Saine, Und jeder Blutbenftrauch ertont von Sarmonie. Und dreien Rofen gleich, von einem Stamm entsproffen, Bon einem Than genahrt, von einem Weft gefühlt, Stehn lachelnb, Arm in Arm gefchloffen, Drei Schweftern vor ihr ba. Gin Reig, ber fich nur fublt Und nicht beschreiben lagt, ber, trauend feinem Siege, Sich hinter garter Scham und fußer Bucht verftect, Salb Lufternheit, halb Ehrfurcht wect, Umwallt die reine Form, belebt die fconen Buge. In ihres Blickes Spiegel malt Sich Liebe, Mitleid und Entzucken. Sie nabn Pfncharion und brucken Sie fanft an ibre Bruft. Aus Pfochens Antlis ftrablt Der Ueberrafdung Glud. Umfonft fucht fie gu fprechen. Erstaunen, Angst und Luft versiegeln ihren Mund, In Seufzern nur und nur in Abranenbachen Thut ihres Bergens Sturm fich fund, Sie schaut umber mit ungewiffen Blicken, Araut ihrem Aug' und ihren Ginnen nicht; Doch endlich loft bas fanftere Entzucken Der Bunge Band, fie blickt empor und fpricht: D fuger Traum, verweile noch, verweile, Du goldner Strahl, der durch das Dunkel lacht! D nicht gurud in jenes Buthgeheule . Des wilben Sturms, in jene graufe Racht, Bo bart, vom Urm der Aurien geschwungen, Die Schlangengeißel traf! Doch war' es wirklich wahr? Bar' ich empor gefchwebt aus jenen Dammerungen. Mus jener oben Rinft voll Rummer und. Gefahr? Send mir gegrußt, Elnfiums Gefilde!

Send mir gegrüßt, ihr Seligen darin!
Ihr nahet mir mit Blicken voller Milbe?
Ach, ihr umarmt die schwache Sünderin?
Rur Liebe war mein etnziges Berbrechen;
Empfandet ihr wohl je, was Lieb' in's Herz uns giebt?
Ihr lächelt sauft, und eure Augen sprechen:
Dir ist verziehn, wir haben auch geliebt.
So ruft sie aus. Gleich einem Heil'genscheine
Berklären Schüchternheit und Sehnsucht ihr Gesicht,
Und von den Dreien naht die Eine,
Die reizendste, sich ihr und spricht:

Noch nahft du nicht Elysiums Myrtenhutten, Sytherens Haine find's, die duftend bich umbluhn. Doch sen getroft, du haft geweint, gelitten, Mit dem Seschick und mit dir selbst gestritten; Die Göttin ift versöhnt und beine Schuld verziehn. Umarme mich und stille beine Klagen!
Das Slück ift lieblicher nach überstandnem Schmerz. Fühlst du bein herz nicht lauter in dir schlagen? Berstehst du nicht, was meine Blicke sagen?
D tomm empor an deiner Mutter herz!

So ruft Aglaja aus und schließt mit milben Jahren Die Zitternde an ihre heiße Brust. Du meine Mutter, du? D Uebermaß der Eust! Noch einmal laß dies holde Wort mich hören! Rein andres klingt dem Herzen mir so suß. So war es denn kein Araum, daß oft in Tempe's Haine, Im Duft der Dämmerung, umwebt vom Mondenscheine, Ein göttlich Wesen sich zu mir herniederließ Und mich geliebtes Kind und suße Tochter nannte Und kunft'ge Wonne mir und Göttergluck verhieß? Wie liebt' ich es, obgleich ich es nicht kannte! Wie weint' ich, wenn es mich verließ! D laß uns nie jest von einander schechen! Du bist mein Aroft, du bist mein Ales nun. Ach, es ist suß, nach tausend bittern Leiben An einer Freundin Brust vom Kummer auszuruhn.

Indes Phycharion jum em'gen Liebesbunde Die Arme fest um ihre Mutter fchmiegt, Steht mancher borer bier und faunt mit offnem Munde Und zweifelt noch, ob auch fein Ohr nicht trugt. Bewundert nichts, wie euch bie Stoa lehret! Ift es fo fonderbar, bag eine bulbgottin Mit warmem Blut und weichem Ginn, Bom Reig ber Dammerung, von innrer Gluth bethoret, Bon Phobus Arm umfaßt, ein wenig von der Babn Der ftrengen Gittlichkeit gewichen Und einen fleinen Schritt gethan, Dem uble Rolgen nachgeschlichen ? Und daß fie Pfychen drauf, ber ftillen Liebe Pfand, Durch eine Dryas im Bertrauen In Tempe's weitentlegne Auen Bu einem hirten hingefanbt, Um einem fcmerglichen Beruchte vorzubauen, Das, wenn es gleich fich nicht beweisen ließ, Doch ftets ein weites Felb bem Momus zum Gefpotte Und Conthien jum Sohn gegeben batte. Bas ift naturlicher, als bies?

Indessen naht mit ihrem holden Kinde Aglaja sich Cytherens Blumenthron. Nings war die Traurigkeit entstohn,

Die Paphos fonft beberricht. Des haines Irrgewinde Durchschwarmte froh ber Nymphen leichter Chor, Mus jebem Struche fah ein Amorstopf hervor, Auf jeber Bolte wiegt mit goldenem Gefieder Gin junger Bephyr fich, ringe tonen fuße Lieber. Daane wirbeln fich lauffauchzend burch bie Buft, Beithallend fingt, verftect in tubler Relfentluft, Der Echo Zon ben Ruf ber Freude wieder, Und aus den Bolten thaut ein rofenfarbner Duft Auf bie verjungte Alur mild und erquidend nieder. bier ichien ber Liebe Gluth und garte Schuchternheit, Gin feltnes Paar, fich traulich zu verbinden, Und Jedes feine Luft in beißer Bartlichkeit Und Jedes feine Pflicht in feufcher Bucht gu finden. Auf ihrem Throne fitt, nicht mehr von bufterm Gram Umbullt, nicht mehr umftarrt von feelenlofem Schweigen, Das Lockenhaupt umtrangt mit frifchen Myrtengweigen, Cothera's Ronigin. Der Reue fanfte Scham Berichonert ihr Geficht. Raum magt fie aufzublicken. Romm, ruft fie aus, o lag an meine Bruft bich brucken! Biel haft bu mir, ich nichts bir zu verzeihn. Richt biefen icheuen Blick! Er weckt in meiner Geele Des alten Unrechts Schmerz. Romm, lag uns Freunde senn! Sanft tragt der Freund bes theuren Freundes Reble, Gerecht ift oft der Born, doch ichoner das Bergeibn. Bergif, mas einft aus mir die blinde Buth gesprochen! Schwer ward mir ftets bes wilden Unmuths Gieg. Oft hat bein frommer Blid mein hartes Berg bestochen, Allein die Gelbsucht sprach und gartes Mitleid schwieg. D, mußt' ich benn, bag bu aus Gotterblut entftanden, Dir gleich an Rang, mir gleich an Reizen famft? Das fab ich nur, bag bu mit beinen Bauberbanden,

Du, eine Sterbliche, ben holben Gobn mir nahmft. Komm an mein berg, vergiß in Gotterreichen Die Dornenfrange, bie bes Schickfals Strenge flicht! Wer nimmer Gram empfand, ber kann fich nimmer freuen, Wer Liebesschmerz nicht kennt, ben kennt die Liebe nicht.

So ruft sie aus, und tief erschüttert Sinkt Psiche an Cytherens Brust.
Kein Rachgefühl, kein stiller Groll verbittert Das holde Sühnungsfest. Welch eine Sötterlust, Durch Stärke das Geschick, durch Großmuth haß besiegen, Und liebend und geliebt an Feindes Busen liegen! Rur Einer sehlt zur vollen Seligkeit; Was weilt er noch an deine Brust zu sliegen, Psycharion? Doch laß von Furcht dich nicht betrügen, Glückslige! der Eine ist nicht weit!

Denn froh von lieblichen Gefangen Ertont ringsum die blaue Buft, Die Rofen fpenben fugern Duft, Und niegesehne Blumen brangen Mus ihren Knospen fich, ber buschumerangte Bach Bird gur harmonita, die Euft gum Rettarmeere. Es naht ber Gott! fo ruft Cythere; Es nabt ber Gott! ruft Thal und bugel nach. Und fieh, auf einem Blumenwagen, Leicht wie ein Rosenblatt vom Sauch ber Luft getragen, Schwebt Cypris Sohn daher. Im Amorinenchor Ballt raschen Flugs der Jüngling vor. Der holde Gott ber Liebesabentener, Der frohe Scherz, die fuße Tandelei, Der Genius der garten Traumerei Umringen feine Bahn, und ftill im Bauberfchleier

Digitized by Google

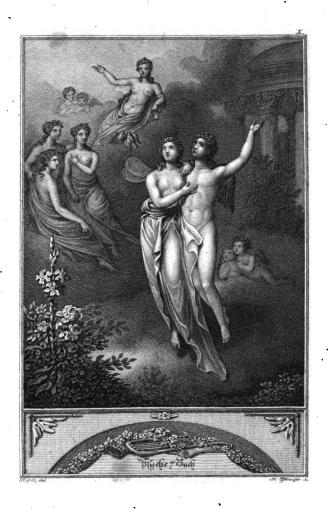

Folgt das Geheimnis nach. Mit freuderfülltem Blick Schaut Cypris Bolk empor. Rings tonen füse Lieder: Heil und! ber Herrscher kehret wieder. heil uns! er bringet Lust und Glück In Cytheraens Bruft, nach Paphos Flur zuruck.

D warum ift bes Menschen Bunge So fcmach, fo durftig, fo beschrantt? D warum naht sie nie des Geistes kuhnem Schwunge, Der seinen Flug durch leichte Wolken lenkt? Barum ward dem Gefühl tein Ausbruck doch gegeben, Warum ift boch das Wort tein Klares, frisches Bild Bon bem, was uns mit regem Leben. Dit tiefer Innigteit ben beißen Bufen fullt? Welch eine Sprache waat die Scene auszndrücken, Wenn treue Liebe fich am Ziel der Leiden fieht? Und welch ein Mund umfaßt das taumelnde Entzücken, Die Seligkeit, die jest in Pfnchens Bufen gluht? Stumm ftebt fie ba. In ihren Bliden Malt Staunen fich und fuße Luft. Ein ganger Simmel wohnt in ihrer beifen Bruft. Und jede Regung icheint Empfindung auszudrucken. Ba, wie ihr Auge weint! wie ihre Bruft fich hebt! Beld ein Errothen, welch Erblaffen! Raum kann ihr Berg die Sehnfucht faffen, Die, wie ein fluthend Meer, ihr Inneres durchbebt. Ba, welch ein Wechsel garter Triebe! Belch eine fuße Angft, welch eine Geligkeit! Schon wallt fie im Dlymp, entflohn ber Sterblichkeit, Sie fühlt nicht Liebe blos, ihr ganzes Seyn ist Licbe.

An ihren Bufen hingefchmiegt, Dit liebender Gewalt von ihrem Arm umfchlungen, Auht jest ber Gott: Seil mir, ich habe dich errungen! Berfohnt ift das Geschick, und Liebe hat gesiegt. Zest sollst du nie aus meinen Armen scheiden, Rie laß ich dich von meiner Brust entstiehn. Empor, empor zu jenen Götterfreuben, Wo Areu' und Zärtlichkeit als ew'ge Blumen blühn!

Go ruft er aus, umfaßt fie ftarter Und schwingt fich fanft mit ihr empor. Go wie bem Manne ift, ber in bem tiefften Kerter Bon Rindheit an bes Dafenns Glud verlor, Benn feine Reffel fallt, und er nun voll Entzuden Der Freiheit gufte trinft, die ichmeichelnd ihn umwehn, Reu fcheint bas Licht und neu ber himmel feinen Bliden, Doch dieses ahnet er, daß er ihn einst gesehn: So ift der holden Braut. Sie glaubt fich neu geboren, Doch ahnet fie, daß fie fur biefes beffre gand, Rur Diefes fconre Senn erforen, Und daß schon einft ihr Geift die neue Bahn gekannt. An ihrer Seite fcwebt Cythere, Malaja folgt mit ihrer Schweftern Dagr. Im Zang umschweben fie ber Liebesgottin Chore, Und bunt umgautelt fie ber Bephyretten Schaar; Und leichter Scheint die Buft die Liebenden gu tragen, Und fanfter ift ber Beft, ber ihren Bufen fühlt, Bum Rektar wird fein Sauch, gum goldnen Duft ber Bagen, 11m ben ber Bolten Beer mit buntem Fittig fpielt. Mus dem Olymp entfliehn in frohlichem Getummel Die Gottlichen, fich an ben Bug zu reibn, Und triumphirend fclieft ber himmel Geprufte Lieb' in feine Bonnen ein.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE AHANS 18

